

#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





## **RCHIV** #FIJD# BUCHBINDEREI ZEITSCHRIFT & FIJP & ZEITGFMÄSSF FINBANDKUNST



7926

JAHRG. XXVI

Digitized by TOGSIC T

feldt Titel vi. Register.
von d. Bed. z. September fellt abb. 109 n. 114 ist
herorisgenhietten:

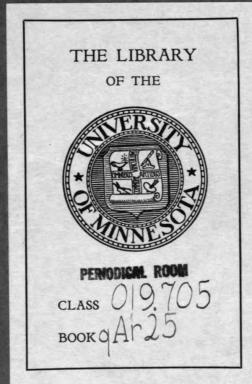

Digitized by Google

Digitized by Google



# ARCHIV & FUR & IDFREI BUCHBIN **TSCHRIFT** ZEITGEMÄSSE EINBANDKUNST



7926

Digitized by Google

TAHDG YYVI

## ARCHIV FÜR BUCHBINDEREI

ZUGLEICH FORTSETZUNG D. ILL. ZEITUNG F. BUCHBINDEREI ZEITSCHRIFT FÜR KUNSTGEWERBL. U. HANDWERKSMÄSSIGE BUCHBINDEREI, EINBANDLIEBHABER, EINBANDFORSCHUNG

Begründet von PAUL ADAM ; Düsseldorf

#### INHALT VON HEFT 1 / JAN. 1926

HERMANN HERBST:
Zur Bucheinbandforschung: Wünsche und Anregungen . . . Seite 1 6
PAUL ADAM:
Etwas über den Ursprung unserer Stempel . . . . . . . . Seite 6 - 8

#### ABBILDUNGEN

#### KLEINE MITTEILUNGEN.

JUBILAEN IM "ARCHIV FÜR BUCHBINDEREI" Das erste Heft des " trehiv für Buchbin ereit erschien im April 1901, mithin kann des "A. f. B." im April 1926 s in 25 jähriges Jubiläum feiern. 25 Jahre einer Fachzeitschrift, einer Fachzeitschrift, die sich besonders der Kunst ihres Faches hervorragend gewidmet hat, und doch dabei nicht das rein Handwereliche des Faches und auch den Großbetrieb unseres Berufes nebst den Nebenberufen nicht vergaß, dürten nicht achtlos bleiben. 25 Jahre "A. f. B "! Welch eine Fülle von Gedauken, Ideen und praktischer Arbeiten liegen darin aufbewahrt. Welche Fülle von Arbeit des Verlages, des Herausge ers, der Mitarbeiter liegt darin verborgen. Enthält doch allein der erste Jahrgang - April 1901 bis März 19.2 bildungen auf 222 Seiten. Es gibt in Deutschland keinen zweiten Verleger, der diese Zeit, diese Kosten an eine Zeitschrift für Buchbinderei angewandt hätte. Die deutsc e Buchbinderei kann es dem Verlag Wilhelm Knapp nicht genog danken, daß dieser das "A. f. B." ermöglicht hat, es ins Leben zu rufen, und es in schwersten Kriegs- und Inflationszeiten, in welchen Hunderte von Zeitschriften ihr Erscheinen einstellen mußten, mit den größten Opfern das "A. f. B." gehalt n hat. Der Idealismus des Verlages ist hoch zu schätten, der sein Kind liebgewonnen hat und es weiter pflegt im Interesse der deutschen Buchbinderei im allgemeinen und dem der Kunstbuchbinderei im besonderen. Der Verlag ist unserem Berufe 25 Jahre treu geblieben, an uns ist es nun auch, dem Verlag Wilhelm Knapp die Treue zu wahren, das soll unser Dank dem Verlag gegenüber sein. Das "A. f. B." hat regen Anteil an dem Aufschwung, den die deutsche Buch inderei und Kunstbuchbinderei in den vergangenen 25 Jahren genommen hat. Zugleich mit dem 25 jahrigen Jubi äum des "A. f B" jährt sich das 25 jährige Jub.läum des Begründers und langjährigen Schriftleiters der Zeitschrift, Paul Adam, der bis heute ständger Mitarbeiter geblieben ist. Was P. Adam und der Verlag in ihrer Vorrede an die Leser im ersten Jahrgange versprochen, haben sie getreulich gehalten, und die Schriftleitung P. Adam hat keine Mühe gescheut, um das "A. f. B." interessant und wertvoll für alle Leser zu gestalten und es zum führenden Organ der deutschen Kunstbuchbinder zu machen; auch dafür sei gedankt. Wenig später als Paul Adam im Mai 1926, kann Paul Kersten als ständiger Mitarbeiter des "A. f. B." evenfalls sein 25 jähriges Jubilaum begehen Das Mai-Heft 1901 zeigt die ersten deutschen modernen Arbeiten Kerstons; nodern im Sinne der damangen Zeit soll heißen: abwegig von historischer Ornamentation, neuartig. - Ein Leser.

In erfreulicher Weise hat sich in den letten Jahrzehnten das Interesse am Bucheinband verstärkt. Eng verknüpft damit zeigt sich in unserer Zeit, die man mit mehr oder weniger Recht durch das Schlagwort Historismus kennzeichnen zu können glaubt, ein besonderes Interesse am historischen Einband. Abgesehen von dem Wert, der im allgemeinen für die Wissenschaft aus Forschungen über diesen Gegenstand entspringt, liegen doch auch darin für die modernen Vertreter des Buchbindergewerbes hoch zu schätzende Lebenswerte. Gerade sie sehen manch einem längst vergangenen Berufsgenossen oft Arbeit und einen Eifer gewidmet, die, durch sein lebendig gebliebenes Werk erregt und angespornt, sich auch auf die dahinter stehende Persönlichkeit erstrecken. Freilich kann man noch von Glück reden, wenn man über einzelne solcher alten Meister gelegentlich auch etwas von ihren Lebensumständen erfährt. Verhältnismäßig klar und scharf tritt uns z. B. die Gestalt des hochberühmten sächsischen Künstlers Jakob Krauße') vor Augen. Und je näher wir zeitlich unseren Tagen kommen, um so mehr wissen wir von einzelnen großen Meistern. Es sei nur an die großen französischen und englischen Künstler des Buchbindergewerbes erinnert.

Aber wie wenig wissen wir von den klösterlichen Buchbinderwerkstätten, von den hier arbeitenden Meistern, deren Erzeugnisse noch heute unsere Bewunderung erregen. Gelegentlich ist vielleicht ein Name erhalten geblieben. Wenn im folgenden besonders der Bucheinband innerhalb des deutschen Kulturkreises betrachtet werden soll, so scheint es sich ja in dieser Beziehung seit der Zeit der Erfindung der Buchdruckerkunst etwas bessern zu wollen. Verhältnismäßig mehr Namen sind uns da als solche von Buchbindern überliefert. Trottdem ist dieser Umstand anders zu würdigen. Wenn man berücksichtigt, daß die Zeit der handschriftlichen Bücherherstellung nur eine geringe Buchproduktion kennt, also auch der Kreis der Buchbinder nur klein sein kann, daß sich dann aber seit der Erfindung Gutenbergs die Büchererzeugung in ungeahntem Maße ausdehnt, dann wird es wohl klar, daß die Zahl der uns bekanntgewordenen Buchbinder aus dieser und der nachfolgenden Zeit nicht als besonders hoch angesehen werden darf.

Es verdient besonders diese Zeit, ungefähr das 16. Jahrhundert, noch in weit größerem Maße das Interesse, als es ihr bisher zuteil geworden ist. Bekanntlich ist sie charakterisiert durch das Vorherrschen der Rollenund Plattenstempel, wenn wir hier nur das bodenständige Element der Einbandkunst ansehen. In allen wichtigen Fragen, sei es des rein Technischen der Stempel, sei es der Stempelmotive, sei es schließlich der Persönlichkeit der Buchbinder selbst, harren noch manche Probleme ihrer Lösung.

Das lettere sei zuerst in den Kreis der Betrachtung gezogen. Was wissen

580000

7

<sup>1)</sup> Christel Schmidt, Jakob Krauße, ein kursächsischer Hofbuchbinder des 16. Jahrhunderts. Leipzig 1923.

wir von den Buchbindern aus dieser Zeit der Blindpressung? Haben wir urkundliche Nachrichten über sie? Geben sie sich irgendwie als Hersteller dieses oder jenes Einbandes kund? In einer Beziehung, muß man sagen, sind wir für diese Zeit günstig gestellt, indem wir die lettere Frage bejahend beantworten können. Vielfach haben die Buchbinder durch Anbringung der Initialen ihres Namens die von ihnen verwendeten Rollen und Platten gekennzeichnet. Unscheinbar und versteckt sind diese Zeichen oft auf den Stempeln angebracht. Sie bilden ein sehr wertvolles Hilfsmittel zur Feststellung der Stempel eines Meisters. Und mancher Buchbinder ist uns auf diese Weise nur bezeugt wie ein Meister L. M., D. V. und viele andere. Zur Sonderung des Materials ist damit schon viel gewonnen, zur Identifizierung der dahinter stehenden Persönlichkeiten reichen diese Initialen freilich noch nicht aus. Gelegentlich helfen hier urkundliche Funde aus, um den vollständigen Namen eines so festgestellten Buchbinders zu erfahren. Wenn auf solche Weise ganz sichere Unterlagen gewonnen sind, kann man Namen und Initialen als identisch ansehen 1). Die Bucheinbandforschung hat hier sich eng zu verbinden mit der Untersuchung in Frage kommender Urkunden. Das sind vielfach Stadtrechnungsbücher angesichts des fast rein bürgerlichen Charakters des Buchbindergewerbes oder ähnliche Quellen. Bloße Uebereinstimmung der Initialen mit irgendeinem Namen, der vielleicht aus Nagler, Monogrammisten oder Rosenberg, Goldschmiede-Merkzeichen u. a. genommen ist, darf nicht dazu verleiten, beide gleichzusetten. Mehr als bisher muß künftig auf diesem Wege die Forschung weiterschreiten.

Ein anderer Fall ergibt sich dann, wenn neben Initialen auch der vollständige Name des Buchbinders uns auf seinen Stempeln überliefert ist. Zuweilen begegnen uns derartige Stempel mit Namen auf dem gleichen Einband neben Stempeln mit identischen Initialen. Wenn sonst kein schwerwiegender Grund dagegen spricht, darf man wohl annehmen, daß in diesem Falle Stempel eines Meisters vor uns liegen. Leider begegnen uns nur selten solche ausgeschriebenen Namen auf Stempeln. Ein besonders glücklicher Fall liegt vor bei dem Wittenberger Buchbinder Thomas Krüger. Eine Zusammenstellung und ein beschreibendes Verzeichnis der mit seinem Namen bzw. seinen Initialen signierten Stempel werde ich demnächst in der "Zeitschrift für Bücherfreunde" veröffentlichen. Mehrere günstige Umstände erlauben es, hier einmal einen flüchtigen Blick in eine jener Buchbinderwerkstätten des 16. Jahrhunderts zu werfen. Neben Thomas Krüger sind uns, wie gesagt, nur wenige solcher Namen auf Stempeln überliefert, wie z. B. ein Georg Kammelbeer oder ein Meister Georg Kirsten<sup>2</sup>) oder ein Philippus Hoffolt.

<sup>1)</sup> Vgl. die mustergültigen Feststellungen bei Konrad Haebler, Ein Beitrag zur Geschichte des Bucheinbandes im 16. Jahrhundert. Die Buchbinder von Zwickau. In: Werden und Wirken. Hiersemann-Festschrift 1924, S. 92—122.

<sup>2)</sup> Die Abbildung einer seiner Platten bel Martin Wähler, Die Blütezeit des Erfurter Buchgewerbes (1450—1530). "Mitteilungen des Vereins für die Geschichte und Altertumskunde von Erfurt" 1924, Heft 42, S. 1—58.

Wir dürfen ohne Zweisel hossen, hier im Lause der Zeit noch weitere Ergebnisse zu erreichen. Es sehlt vorläusig nur an den nötigen Unterlagen. Dazu gehören einmal Verzeichnisse der Buchbinder in einer Stadt, wie sie sich an Hand von Kirchenbüchern, Innungsakten und anderen Quellen herstellen lassen. Hier sei ausdrücklich auf eine derartige, ebenso aufschlußreiche wie vortreffliche Arbeit von Max Sens bür die Wittenberger Buchbinderinnung hingewiesen, die ein Verzeichnis der Innungsmitglieder bis hinauf in die Zeit der Innungsgründung gibt. Kleineren Umfanges ist eine ähnliche Arbeit von Ernst Kroker bür die frühen Leipziger Buchbinder. Auch von anderen Städten wären solche Arbeiten wünschenswert.

Zum anderen gehört hierzu ein Verzeichnis der Initialen, Monogramme — auch diese als die Marken der Stempelschneider gehören hierher und Namen von Buchbindern auf den Stempeln. Diese Arbeit ist ebenso dringend wie schwierig, letteres einfach schon infolge des Umfanges des Stoffes. Dies Werk müßte ähnlichen Charakters sein wie das einmal von dem verstorbenen Schwenke geplante Korpus von Abreibungen der Einzelstempel. Soviel bekannt ist, ist wohl vorläufig mit einer Ausführung des Schwenkeschen Planes nicht zu rechnen<sup>8</sup>). Man muß sagen, leider. Vielleicht findet sich doch noch jemand, der das gesammelte Material seiner Nutungsmöglichkeit entgegenführt. Für das Korpus der signierten Stempel (Rollen und Platten) läge die Notwendigkeit von Abreibungen der Stempel wie bei Schwenkes Plan nicht vor. Die Angabe der Initialen bzw. des Namens, sowie des auf dem Stempel verwendeten Motives wäre wohl ein hinreichender Ersat für eine Abbildung. Erforderlich wäre ferner eine möglichst ins einzelne gehende Beschreibung der Stempel, die über die erste kurze Angabe des Motivs hinaus genauere Detaillierung gibt, die vor allem auch Massangaben enthält. Mittels einer solchen genauen Beschreibung ließe sich eine irgendwo gefundene Stempelpressung, soweit sie mit Initialen oder anderem signiert ist, ohne weiteres identifizieren. Als Beispiel mögen die Beschreibungen zweier Plattenstempel dienen, die vielleicht auch so Beachtung verdienen. Sie sind meines Wissens bisher noch nicht beschrieben bzw. abgebildet. Es sind zwei Platten mit dem Monogramm NP, also eines nicht unbekannten Stempelschneiders, von dem mit wenigen Ausnahmen sonst nur Rollenstempel bekanntgeworden sind. Sie finden sich auf einem Einband in der Wolfenbüttler Landesbibliothek:

1. NP 1550.

Plattenstempel (7,6×4,9 cm): Adam und Eva (Abb. 1).

<sup>1)</sup> Max Senf, Die Buchbinderinnung zu Wittenberg im 16. Jahrhundert; "Wittenberger Allgemeine Zeitung", November 1909; desgl. "Zeitschrift für Deutschlands Buchbinder und verwandte Gewerbe", Hannover 1909. Auszugsweise, mit der vollständigen Liste der Meister, "Zentralblatt für Bibliothekwesen" 1911, Bd. 28, S. 208—214.

<sup>2)</sup> Ernst Kroker, Die Anfänge des Buchbinderhandwerks in Leipzig; "Zeitschrift für Buchkunde" 1924, Jahrg. I, S. 83-91.

<sup>3)</sup> Vgl. Husung, Paul Schwenkes Nachlaß und die jüngsten Bucheinbandstempel-Publikationen; "Zentralblatt für Bibliothekswesen" 1923, Bd. 40, S. 62—66; Konrad Haebler, Der Rollstempel und seine Initialen; "Nordisk Tidskrift för bok- och biblioteksväsen" 1924, Jahrg. XI, S. 26/27.

Die Mitte der Platte bildet ein Baum, dessen Aeste und Blätter sich oben dachförmig ausbreiten und den oberen Teil der Platte ausfüllen. Auf der rechten Seite des Bildes stehen Adam und Eva, beide nackt; vor ihnen steht links vom Baum der Herr in weitem Mantel mit einem Strahlenkranz um das Haupt. Er hält mit der linken Hand in Höhe der Brust vorn den Mantel gerafft. Die rechte Hand ist erhoben in ermahnender Gebärde. Rechts unten in der Ecke stehen auf schrägliegendem, viereckigem Schildchen das Monogramm und die Jahreszahl 15 NP 50. Goldpressung.

Wolfenbüttel, Landesbibliothek (99 Theol.): Valentinus Vannius, De missa integra historia ex sanctis evangelistis. Tübingen 1563.

#### 2. NP 1550.

Plattenstempel (7,6×4,9 cm): Opferung Isaaks (Abb. 2).

Abraham steht in der Mitte der Platte und schwingt mit der rechten Hand ein breites Schwert über seinem Haupt. Ein darüber schwebender Engel hält es in der Mitte der Schneide fest. Vor Abraham steht rechts ein Brandopferaltar, auf dem Isaak mit gefalteten Händen kniet. Abrahams linke Hand ruht auf dem Kopfe Isaaks. In der rechten unteren Ecke stehen das Monogramm und die Jahreszahl 1550 auf einem wagerechten viereckigen Schildchen. Das Ganze befindet sich unter einem Bogen, der auf Säulen ruht. Goldpressung.

Wolfenbüttel, Landesbibliothek (99 Theol.): Valentinus Vannius, De missa integra historia ex sanctis evangelistis. Tübingen 1563.

Ein derartig angelegtes beschreibendes Verzeichnis der mit Initialen, Monogrammen oder mit vollständigen Namen signierten Rollen und Platten ist meines Erachtens ein dringendes Erfordernis. Es ist dabei nicht unwichtig, zu wissen, daß derartige Versuche bereits unternommen worden sind, wenn auch nicht im Sinne einer abschließenden Arbeit. Es sei erinnert an Johann Salomon Semlers Sammlungen zur Geschichte der Formschneidekunst in Deutschland, von denen nur ein erstes Stück 1782 erschienen ist. Semler ist noch beherrscht von den heute als unmöglich scheinenden Vorstellungen über Rollenstempel, als ob diese aus einzelnen, beliebig zerlegbaren Stücken bestanden hätten. Auch sind seine Beschreibungen sehr ungenau, entbehren der Maßangaben, auch bezieht er die Initialen auf die Stempelschneider. Trotdem ist die kleine Schrift noch recht gut zu gebrauchen. Ein modernes Buch zu diesem Gegenstand ist J. Weale, Bookbindings and Rubbings of Bookbindings in the National Art Library South Kensington, London 1894/98. Es gibt Beschreibungen von Einbänden bzw. von Abreibungen von Einbänden, beschränkt sich aber nicht nur auf Rollen- und Plattenstempel und gibt zudem als Bestandesaufnahme eines Museums nur einen Ausschnitt, kein Ganzes. Noch weit unvollständiger ist ein anderes neues Hilfsmittel der Art, C. Davenport, Cameo Book-Stamps, figured and described, London 1911. Sonst finden sich mancherorts und sehr verstreut Beschreibungen von solchen in Frage kommenden Stempeln. Und auch sie sind





ABB. 1 u. 2. PLATTENSTEMPEL DES MEISTERS NP. — ABB. 3. LEDERSCHNITTBAND DER LEIPZIGER STADTBIBLIOTHEK

,**3** 

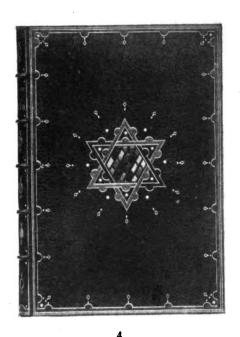

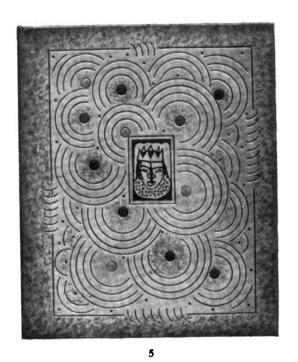

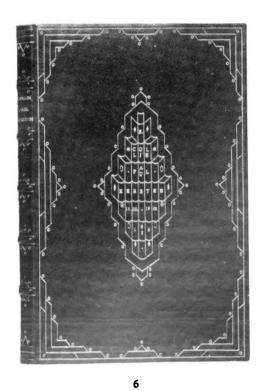

ABB. 4-6. EINBANDE VON PAUL KERSTEN, BERLIN

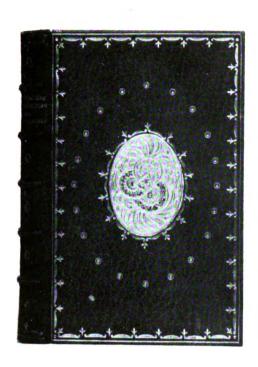

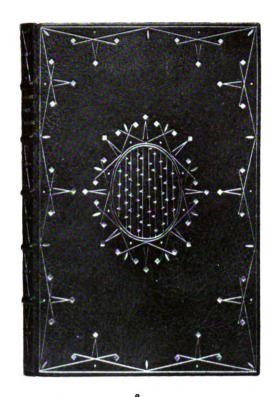

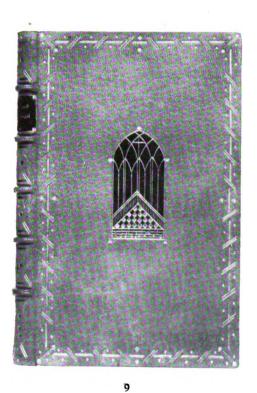

ABB. 7-9. EINBÄNDE VON PAUL KERSTEN, BERLIN

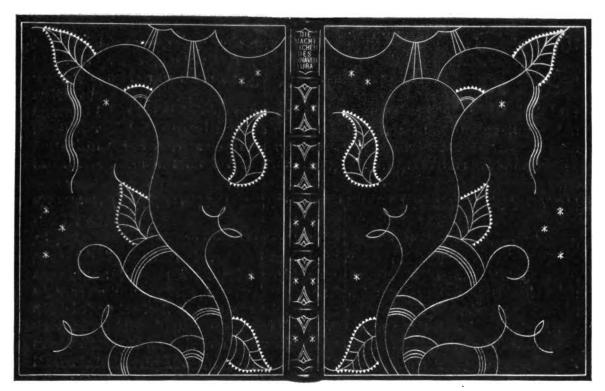

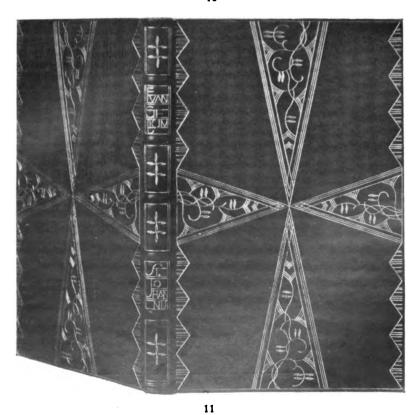

ABB. 10. ENTWURF: HEINRICH ENGEL; AUSFÜHRUNG: JOH. LARINK, G. JEBSENS NACHF., HAMBURG, M.D.E. — ABB. 11. EINBAND VON HEINRICH ENGEL, HAMBURG, M.D.E.

nur vereinzelt nach solchen Grundsätzen bearbeitet, wie sie oben angegeben worden sind.

Zu diesen Forderungen, einmal Arbeiten über die lokalen Buchbinderinnungen mit Nachweisungen über die älteren Meister, zum anderen ein beschreibendes Verzeichnis der signierten Stempel gesellt sich drittens das Problem der Bedeutung der Initialen und Monogramme.

Nach Haeblers<sup>1</sup>) bisherigen Feststellungen sind die Initialen auf den Buchbinder, Monogramme auf die Stempelschneider zu deuten. Die neuerlichen Ausführungen Husungs über diese Frage in seinem Prachtwerk über die Bucheinbände der Berliner Staatsbibliothek möchten diese Lösung wieder zweifelhaft erscheinen lassen. Doch gehört dazu erst eine genauere Prüfung des von Husung vorgelegten Materials, auch möchte man vor allem erst die Tatsachen genauer wissen, die uns aus Ernst Kuhnerts Untersuchungen über die Geschichte der Königsberger Staatsund Universitätsbibliothek versprochen werden. Eines steht nach allem ziemlich fest, daß Initialen weit häufiger vorkommen als Monogramme. Und wenn man mit Haebler auch weiterhin die Monogramme als Zeichen des Stempelschneiders ansieht, so macht eine kleine Ueberlegung vielleicht klar, weshalb Monogramme weit weniger zu finden sind. Der Buchbinder mußte, um im Gedenken der Nachwelt weiterzuleben, seine Initialen der Seite des Stempels einzufügen, die den Einband schmücken sollte. Der Einband war sein Werk. Der Stempelschneider war darauf nicht angewiesen. Sein Werk war die Stempelplatte. Um sie als solche zu kennzeichnen, konnte er sein Signum auch an anderer Stelle auf der Stempelplatte anbringen als gerade an der Schmuckseite, vielleicht auch an den Tiefenslächen. War es durch Zufall auf der Schmuckseite angebracht, dann hat es sich noch im Bild erhalten. Es käme darauf an, einmal die Originalstempelplatten zu untersuchen, ein Material, das allerdings nicht sehr häufig ist. So findet sich z. B. eine solche Stempelplatte im Berliner Schlosmuseum mit einem Brustbild Luthers. Die Platte ist auf der Schmuckseite ohne Initialen, ohne Monogramm, dagegen findet sich letteres auf der oberen Tiefensläche, und zwar ist es das nicht un-

bekannte Zeichen . Der Ort der Anbringung zeigt doch wohl in diesem Falle deutlich, daß dies Monogramm auf den Stempelschneider zurückgeht. Die Frage nach der Bedeutung der Monogramme weitet sich aus zu Untersuchungen über die Stempelplatte selbst, zu Untersuchungen über die Stempelschneiderwerkstätten.

Eine weitere Aufgabe und, allgemein betrachtet, vielleicht die wichtigste, ist die Untersuchung der auf den Stempeln zur Darstellung gelangenden Motive. Hierfür sind nicht nur die signierten Stempel heranzuziehen, sondern auch die weit größere Zahl der unsignierten. Was haben den Stempelschneidern für Muster vorgelegen, nach denen sie die Stempel schnitten? Haben die Buchbinder gleich eigene Pläne und Zeichnungen

<sup>1)</sup> Vgl. besonders K. Haebler, Der Rollstempel und seine Initialen; "Nordisk Tidskrift för bokech biblioteksväsen" 1924, Bd. XI, S. 26—52.

mit in Auftrag gegeben, wie es z. B. für Jakob Krauße nachgewiesen ist? Oder sind die Stempel tatsächlich so unpersönliche Handelsware gewesen, wie man es nach der großen Zahl unsignierter Stempel schließen möchte?

Dieser kleine Ueberblick vermag vielleicht zu zeigen, wieviel Arbeit hier noch der Erledigung harrt. Und doch handelt es sich nur um einen Ausschnitt aus der gesamten Bucheinbandgeschichte. Zur tatkräftigen Mitarbeit kann nur immer wieder dringend aufgefordert werden.

ETWAS ÜBER DEN URSPRUNG UNSERER STEMPEL. VON PAUL ADAM.

Alles ist schon dagewesen! Das soll Rabbi Akiba, wenn auch unverbürgt, gesagt haben; es ist aber dem von Gutkow nach 1700 Jahren wieder auferweckten Philosophen sehr wohl zuzutrauen. Alles wiederholt sich, nichts ist ohne irgendeinen vorhergehenden Anstoß neu entstanden, selbst die Einbandentwürfe unserer Allerneuesten nicht. Daher ist es gar nicht so verwunderlich, wenn wir bei dem Forschen nach den Vorbildern für unser Stempelmaterial zu ganz überraschenden Tatsachen kommen.

Daß wir in bezug auf unsere frühesten Stempel, wie wir sie auf den koptischen Deckentrümmern noch vorfinden, Anklänge an die antik-griechischen Formen finden, ist bei der Nähe der Entstehungsgebiete nicht besonders verwunderlich, und daß wir kleine Goldschmiedepunzen, die zum Vorzeichnen von Emailteilen benutt wurden, auf Bucheinbänden wiederfinden, ist noch verständlicher, da in jener Zeit Goldschmiedearbeiten und Bucheinbände Klostererzeugnisse waren.



Abb. 12. Denar-Aff von einer Trappolierkarte.

Wenn wir die alten Zunftregeln durchszhen, so finden wir, daß die Buchbinder nicht allein mit den Buchdruckern, sondern auch mit den Illuminatoren, den Buchmalern und Kartendruckern in gemeinsamen Zünften vereinigt waren (Wattenbach, 3. Aufl., S. 347/48, 367/68). Es lag also nahe, daß, wie die Goldschmiedepunzen zur Schmückung des Buches dienen mußten, weil die Werkzeuge dazu in der gleichen Klosterwerkstatt vorhanden, auch Werkzeuge des Buch- und des Kartendruckers vom Buchbinder, der ja meist diese Künste in einer Person vereinigte, mit Erfolg benutt wurden. — Ein Zufall führte mich

darauf, daß Stempel des Kartendruckers gleichzeitig von dem Buchbinder benutt wurden. Ein polnischer Band in Lemberg, von





in Lemberg, von Abb. 13. Große Rosetten als Rundstempel.

dem ich vor dem letten Kriege ein Lichtbild erlangen konnte, zeigte mehrfach einen Stempel, der ein Schellen-Afz von der sogenannten deutschen Karte darstellte. Es war mir das so auffallend, daß ich nach Parallelen suchte; und ich hatte Glück. In gleicher Weise fand ich bei



Abb. 14. Form des Kartenzeichens Kuppe.



Abb. 16. Schellenzeichen als Buchbinderstempel.

Dr. Gottliebs vorbildlichem Werke auf einem Prager Bande(sieheTafelXXXVIa) denselben Stempel, und bei Haebler, Bibliophilen, Tafel VII, IX u. XXIa, genau dieselbe Form. Da lag es sehr nahe, nach weiteren Verwendungen von Kartenbildern in der Buchbinderei zu fahnden. So konnte denn festgestellt werden, daß der am häufigsten verwendete Stempel, die große Rundrosette, direkt aus dem Kartenspiel entnommen ist. Die Nebeneinanderstellung wird die Richtigkeit der Angabe belegen (Abb. 12 u. 13).



Abb. 15. Kartenzeichen Boston X, das Vorbild der vielgebrauchten Pilasterrolle.

Angeblich sind die Spielkarten aus dem Orient nach Viterbo im Jahre 1379 eingeführt worden. Das deckt sich annähernd mit dem Auftreten der großen Rosette auf Bucheinbänden, die ja in so umfassender Weise auf den Decken angewendet wurde. Die heute nur noch im Osten unseres Vaterlandes benutzte Trappolier- oder Bostonkarte ist die älteste Karte, mit der wohl zuerst die Landsknechte gespielt haben. Die Trappolier-karte kennt die vier "Farben" Denar, italienisch Denari — Münze —, Spade, Espada, Schwert, Kuppe, Cupi, Becher, und Boston, Bastoni, Stock. Von diesen Formen sind Kuppe und Boston in die Buchverzierung aufgenommen, während Spade nirgends nachzuweisen ist (Abb. 14 u. 15).

Nun ergab auch die Durchsicht nach weiteren Kartenbildern, daß außer dem Schellenzeichen das Lindenblatt ebenfalls ein Kartenzeichen ist, wie die so viel angewendete Eichel (siehe Haebler, Tafel V, IX, XXI, XXXII, Gottlieb, Tafel XXXVIa für Lindenblätter, Haebler, Tafel XIV für Eichel, Gamle-Stil von Emil Hannover, Tafel 35, Haebler, Tafel XIII, für die Form des Cupibildes). Sehr schöne Formen des Pilasterstempels, in reiner Renaissance die Einzelfigur des Bostonzeichens darstellend, bringt Haebler auf Tafel XXVII, XXXII, XXXIII, XXXIV.

Wie die Espadaform nicht zur Verwendung kam, so ist auch das Herz von der deutschen Karte in der einfachen Form nirgends nachzuweisen, denn die vielfach beliebte Abweichung des mit einem Pfeil durchbohrten Herzens Marias ist kaum damit in Verbindung zu bringen.

Man begnügte sich aber nicht, die vorhandenen Stempel für die Zwecke

der Einbandverzierung nutbar zu machen, sondern man benutte die Kartenbilder auch als Vorlagen für Lederschnitte. Der prachtvoll ausgeführte und ebenso erhaltene Lederschnitt im Leipziger Stadtarchiv, der mir durch Herrn Direktor Hofmann zugänglich gemacht wurde, gibt uns die Kartenfigur des Ober und Unter in anschaulichster Weise wieder, immer, weil Einbandkünstler und Kartendrucker in einer Person vereinigt oder doch in steter Verbindung als ausübende Handwerker waren (Abb. 3 auf der Tafel). — Als ich vor einigen Wochen das Schellenzeichen fand, dachte ich nicht, daß das der Anfang weiterer wichtiger Funde auf dem Gebiete der Einbandforschung sein könnte (Abb. 16).

ge Sa

19

Noch einige Worte über die Herstellung der ersten Kartenbilder. Vermittelst Schablonen wurden die Farben eingetragen und dann über diese die Stempel mit Schwärze aufgedruckt. Im Anfange geschah das wohl von Hand und die Stempel wurden einzeln aufgesett. Später wird man auf zusammengestellte Platten gekommen sein. Ein ganzes Spiel im Germanischen Museum ist mit dem Reiber gedruckt. Da die Karten, d. h. die einzelne Karte, als "Brief" bezeichnet wurde, ist der Ausdruck "Briefmaler" verständlich. Eine ganze Reihe von Kartenherstellern sind bekannt, und man wird annehmen können, daß die Kartendrucker auch Buntpapiere in den Handel brachten, da sie doch für die Rückseiten, die einheitlich und neutral gehalten sein mußten, gemusterte Papiere schaffen mußten. Diese dann auch als Handelsartikel weiter zu vertreib**en, la**g sehr nahe. So kann es kommen, daß man Buntpapiere findet, die auch auf Kartenrückseiten vorkommen. Leider hat sich außer geringen Anfängen, die der Verfasser dieses Aufsatjes in dem nicht mehr bestehenden Buchgewerbeblatte, das Burger herausgab, veröffentlichte, niemand mehr mit dieser Materie befaßt, troydem Material in Mengen in den verschiedenen Sammlungen vorhanden ist. Augsburg, Nürnberg, Fürth, Frankfurt haben in den vergangenen Jahrhunderten Mengen von Buntpapieren herausgebracht, die bis weit nach Polen hinein gehandelt worden sind. Namen von Kartendruckern sind ebenfalls bekannt, nur müßte das Material einmal eingehend gesichtet und behandelt werden. Vielleicht fände sich dann auch ein weiterer Zusammenhang mit der Buchbinderei.

#### KLEINE MITTEILUNGEN.

HANDWERKER- UND KUNSTGEWERBESCHULE BRESLAU. Zur Feier ihres 25jährigen Bestehens veranstaltete die Schule im Kunstgewerbemuseum eine sehenswerte Ausstellung. Gediegene Handwerkskunstgegenstände aus den umfangreichen Lehrwerkstätten der Schule, insbesondere aus den Abteilungen für Buchgewerbe, Leiter Professor Hampel, der Buchbinderei, Fachlehrer Wagner, geben Ueberblick über die Tätigkeit und das kunsthandwerkliche, lebendige Schaffen der Schüler. Ueber 30000 Schüler aus allen Kreisen Ober- und Niederschlesiens haben während der 25 Jahre die Schule besucht. Diese ist die einzige Schule ihrer Art im ganzen Südosten Deutschlands und daher in jeder Hinsicht eine unbedingte politische Notwendigkeit deutschschlesischen Volkstums. Sie ist die Handwerkerkunst-Hochschule Schlesiens, auf deren Blühen und Gedeihen die Schlesier stolz sein können. Aus Anlaß der Ausstellung gibt die Kunstgewerbeschule einen Jubiläumsbericht heraus, der auch mit 41 Abbildungen von Erzeugnissen der Schulwerkstätten ausgestattet ist. Dieser Bericht dürfte für alle Freunde des Handwerks und vor allem für die zahlreichen ehemaligen Schüler der Kunstgewerbeschule von großem Werte sein. Der Bericht wird zum Selbstkostenpreise von 2,50 Mk. abgegeben.

#### VERSCHIEDENES.

NEUE EINBÄNDE PAUL KERSTENS. Im hentigen Heft bringen wir neue Binbände Paul Kerstens, die größtenteils abweichend von seiner bisherigen Dekorationsart sind; dazu dienen nachstehende kurze Ausführungen. Abb. 4. Hebbels Judith, Einband für den Berliner Bibliophilen Dr. Schmidt-Duffur in schwarzem Maroquin écrasé; die beiden den jüdischen "Schild Davids" darstellenden Dreiecke sind in blauer, roter und grüner Lederauflage, die im Innern dieses Mittelstückes befindlichen Teile sind in sechs verschiedenfarbigen Ledern aufgelegt. Diese tragen Blinddruckkontur, während die beiden Dreiecke und die an den Deckelkanten sich hinziehenden Bordüren in Violett Goldkontur tragen. - Abb. 5. Andersen, "Des Kaisers neue Kleider", mit Holzschnitten von M. Ell-Berlin-Charlottenburg. Einband in lohgarem Kalbleder, die Kreislinie in Blinddruck, die Mittelpunkte derselben in roter, blauer und grüner Lederauflage, umgeben von farbiger marmorierter Lederbeizung in gleichen, entsprechenden Farben. Die Umrahmungen der Deckel in orangefarbiger, getupfter Beizung, das Mittelstück, der Kopf des "Kaisers", nach Zeichnung von M. Ell, ist aus braunem Kalbleder ausgeschnitten. - Abb. 6. Festschrift des Jakob Kraufie-Bundes, Einband für Herrn Regierungsrat Dr. H. Stinnes, in dunkelviolettem Maroquin écrasé; das Mittelstück, eine Reihe von symmetrisch aufgestellten Einbänden darstellend, deutet auf den Inhalt des Werkes und zugleich auf den Besitzer des Buches, den bekannten Bibliophilen, hin. - Abb. 8. Dasselbe Werk in violettem Maroquin für den Berliner Bibliophilen Dr. Pertsch. Das Oval des Mittelstückes ist baumrindenbraunes Kalbleder; die Linien desselben deuten auf den ersten Sat im Buche hin: "Dichtgedrängt stehen im uralten Walde die Bäume." - Abb. 7. "Aus dem Leben eines Porzellanmalers." Einband in grunem Maroquin écrasé, im Mittelstück aus weißem Kalbleder sind Tassen und Teller mit Malerei in Goldkontur dargestellt und deuten so auf den Inhalt des Werkes hin. - Abb. 9. Emil Srauff, Der Spiegel, S. Fischers Verlag. Einband in zitronengelbem Maroquin poli; das Mittelstück in violetter Lederauflage nimmt Bezug auf folgende Stelle des Werkes, Seite 127: "Er schritt mit dem Brevier durch den Kreuzgang, da wuchsen neben ihm schlanke Pfeiler aus dem Boden, und wie sie aufstiegen, lösten sich straffe Rippen los, zogen sanfte Flächen mit aus dem Pfeiler heraus, neigten sich im Aufschwung gegeneinander, wie helfende Seelen, und trafen sich zu einem Spitbogen von reinstem Maß und Schwung." (Dieses Buch ist dasselbe Werk, aus dem im Dezemberheft des "Archiv für Buchbinderei" 1925, S. 93, die köstliche Szene aus einer Buchbinderwerkstatt veröffentlicht wurde.

PROF. WALTER TIEMANN 50 JAHRE. Am 29. Januar vollendete der bekannte Buchgewerbekünstler und jetige Leiter der Akademie für Graphische Künste und Buchgewerbe in Leipzig, Professor Walter Tiemann, sein 50. Lebensjahr. Walter Tiemann hat im Buchgewerbe in den letten 25 Jahren Hervorragendes geleistet, nicht

## Fomm's neueste Schwingschnittschnell-schneidemaschine



mit automatischer Pressung für alle Stoßhöhen, mit Schnittandeuter und allen modernen Einrichtungen!

Besonders sauberer Schnitt!

Hohe Schnittzahl!

Größte Betriebssicherheit!

Man verlange Angebotl

August Fomm

Leipzig-Reudnitz

nur in künstlerischem Schaffen, auch auf organisationstechnischem Gebiet. Gleich groß ist sein Einfluß auf pädagogischem Gebiet. Die Persönlichkeit Walter Tiemann nimmt heute ohne Zweifel eine führende Stellung im internationalen Buchgewerbe ein, und das deutsche Buchgewerbe kann stolz auf ihn sein. — O. P.

DEUTSCHE BUCHKUNST IN SCHWEDEN. Am 15. Januar wurde in Stockholm eine Ausstellung "Deutsche Buchkunst" eröffnet. Die vom Börsenverein Deutscher Buchhändler veranstaltete Ausstellung in den Räumen der Stockholmer Akademie der Freien Künste zeigt in erster Linie die wissenschaftliche deutsche Literatur, aber auch das schöne deutsche Buch, und in einer Sonderschau "Schweden und das deutsche Buch". Prof. Walter Tiemann übernahm die Aufstellung der Bücher. Im Zusammenhang der Ausstellung findet von Fedor von Zobeltiß ein Vortrag statt über die "Deutsche Buchkunst" und von Prof. Dr. Anton Kippenberg über "Faustsagen und Faustdichtung". Daß der Bund "Meister der Einbandkunst, E. V." bei dieser Bücherschau vertreten ist, ist sehr erfreulich. — O. P.

KLEBESTREIFEN. Die Interessenten möchten wir auf die Firma Curt Hoinkis, Hamburg-A. V., Hopfensack 8 (siehe Anzeige), aufmerksam machen. Sie liefert auf Rollen gewickelte Klebestreifen aus Ia gummierten Kraft-, Kaliko-, Pergamyn- und Leinenpapieren sowie echt Kaliko in verschiedenen Farben und Breiten von 8 mm aufwärts, deren Qualität und zähe Beschaffenheit hervorragend ist. Diese Klebestreifen sowie runde Klebescheiben sind für mannigfache Zwecke der Papierverarbeitung und Buchbinderei verwendbar, insbesondere auch für Bildereinrahmung und als Verschluff von Paketen an Stelle von Bindfaden und Siegellack. Genannte Firma hat die Vertretung bzw. den Alleinverkauf für einige Bezirke noch zu vergeben.



## ARNSBERGER & RHEINBOLDT

OFFENBACH A. M.

Telephon: Nr. 2293

Telegr. - Adr.: Aroleder

Spezialität:

### Buchbinderleder

Bocksaffiane, Bockleder



Oasenziegen: Sumacgerbung, lichtecht und säurefrei

**Deutsche Saffiane** 

Schweinsleder, weiße und naturelle

Juchtenleder, Schafleder aller Art, Kalbleder u. Kalbleder-Bastards Spaltleder: chagrin, pastegr. u. langnarb. Titelleder, Mocha-Chairs usw.



Auffällige Anzeigen

in "Archiv für Buchbinderei" sind die billigste Reklame Follow

ZUR PFLEGE WERTVOLLER DRUCKE. VON DR. PHIL. HANS HOF, WANSLEBEN AM SEE.

Die Zeit liegt nicht zu weit zurück, in welcher in Deutschland wohl allseitig mit Staunen von den märchenhaft dünkenden Preisen Kenntnis genommen wurde, welche im Ausland, insbesondere in England, für wertvolle Drucke gezahlt wurden, und in welcher viele mit Spott auf diese Preisbemessungen hinblickten.

In der Gegenwart hat im Denken eines jeden Gebildeten in Abstufungen die Vorstellung Plat gefunden, daß alte Drucke aus den verschiedensten Gründen, weil sie eine literarische Seele enthalten, weil sie Denkmäler der Buchdruckerkunst sind, oder weil sie ein künstlerisches Gepräge aufweisen, Gegenstände von Wert, sogar Kleinode sein können, wie Gemälde, Werke früherer Juwelierbetätigung oder Porzellane alter Manufakturen. Mit dem Wachsen dieser Erkenntnis ist eine in ständiger Vergrößerung begriffene Gemeinde von Bücherliebhabern entstanden, welche sich bei der Verfolgung ihrer Ziele vor immer größere Schwierigkeiten gestellt sieht. Sie blickt auf die im Dämmerschein liegenden Zeiten zurück, in welchen der Liebhaber literarischer Kleinodien im Vorbeigehen an der Auslage eines fliegenden Antiquars eine mittelalterliche Bilderhandschrift, eine Inkunabel in gotischem Einband oder einen kostbaren frühen Globus, wie dies Karl Spitweg in zwei köstlichen Bildern zur Anschauung gebracht hat, ohne ein irgendwie nennenswertes Opfer erwerben konnte - sie schaut schon mit großer Wehmut zurück auf die Zeit, in welcher Eduard Grisebach sein Exemplar der ersten Ausgabe des "Werther" aus einem medizinischen Antiquariat, wohin sich dieses Wertstück verirrt hatte, für 5 Mk. erwerben konnte, oder in welcher der Druck des vollendeten ersten Teils des Faust für 8 Mk. erhältlich war.

Wenn in der Gegenwart ersichtlich wird, daß nunmehr auch die Werke der deutschen Literatur mit Gold aufgewogen werden, daß, um nur einige Preisnotierungen der letten Zeit zu erwähnen, der Erstdruck der "Räuber" mit etwa 2000—3000 Mk. bezahlt ist, daß auch der "Göt" bis zu einer Bewertung in Höhe von 2500 Mk. gelangt ist, daß Preisansäte für kostbare Wiegendrucke von 5000 Mk. in jedem Katalog unserer großen Antiquare gefunden werden können, so ist ersichtlich, daß die tiefen Freuden, welche aus dem Besit solcher Kostbarkeiten gewonnen werden, um so mehr durch die im folgenden zu berührenden Gefahren bedroht werden, als in kürzerer oder späterer Zukunft diese Werte noch höhere, vielleicht ungeahnte Steigerungen erfahren werden. Diese Gefahren bestehen darin, daß alle vor 1800 entstandenen Drucke eine Anlage zur Erkrankung aufweisen oder daß diese Erkrankung bereits zum Ausbruch gelangt ist.

Die Anlage zur Erkrankung ist eine zweifach bedingte: Zunächst beruht dieselbe auf der mehr oder weniger ausgeprägten Saugfähigkeit der in früheren Jahrhunderten für den Druck benutten Papiere, wobei bemerkt sei, daß unter Saugfähigkeit eines Papieres die Schnelligkeit, mit der es Flüssigkeiten anzunehmen und weiterzuleiten vermag, zu verstehen ist.

Digitized by Google

Gerade für Drucke wertvollster Art — ich erinnere nur an die Erstausgaben deutscher Volksbücher — haben häufig stark saugende Papiere, fast von einem löschpapierartigen Charakter Verwendung gefunden.

Eine weitere die Drucke früherer Jahrhunderte für eine Erkrankung empfänglich machende Anlage ist in der während dieser Zeit gehandhabten Methode der Papierleimung zu suchen. Diese bestand im Gegensatz zu der heute gebräuchlichen, durch Illig 1806 eingeführten Stoffleimung, welche es ermöglicht, die Papiermasse bereits im Holländer mit Harzleim zu leimen, darin, die fertigen Blätter in eine Tierleimlösung zu tauchen und danach nochmals zu trocknen. Hierdurch werden dieselben oberflächlich mit einer Leimhaut überzogen. Diese Oberflächenleimung mit tierischem Leim in Verbindung mit der vorerwähnten Saugfähigkeit der alten Papiere gefährden nun die Drucke früherer Jahrhunderte je nach dem Grade der diesen eigenen erwähnten Eigenschaften in besonderer Weise. Hierbei sind der Auswirkung der Gefahr nach zwei Klassen zu unterscheiden:

Die erste Klasse umfaßt die Wasserslecke, welche für den damit befallenen Druck unschädlich nur das ästhetische Empfinden des Beschauers berühren, während die zweite Klasse, welche die durch Ansiedlung von Mikroorganismen bedingten Fleckschäden einschließt, unter Umständen den Erhaltungszustand eines Druckes völlig in Frage stellen kann.

Eine Bildung von Wasserslecken findet statt, wenn vergilbte Drucke längere Zeit von seuchter Luft umgeben sind. Dann beginnen diese von den Schnittslächen aus Feuchtigkeit aufzunehmen und nach dem Inneren weiterzuleiten. Hierdurch löst sich Leim und wird in der Richtung der vordringenden Feuchtigkeit verschoben, wodurch entsprechend der Vergilbung, welche die Oberslächenleimung infolge stattgehabter Oxydationsprozesse aufweist, gelbe bis braune Flecke erzeugt werden.

Es kann nun nicht eindringlich genug auf einen selbst in Fachkreisen verbreiteten Irrtum hingewiesen werden. Durch ein äußerliches Uebereinstimmen veranlaßt werden häufig durch Ansiedlung von Mikroorganismen verursachte Fleckbildungen als Wasserflecke angesprochen.

Feuchter Leim stellt unter gewissen Voraussetzungen, vor allem beim Vorhandensein einer der Entwicklung von Mikroorganismen zusagenden Temperatur einen ausgezeichneten Nährboden für die in der Luft durch Staubaufwirbelung stets verbreiteten, spermodischen, fäulniserregenden Keime dar, welche sich sehr leicht auf dem geleimten Substrat ansiedeln und zur gedeihlichen Entwicklung gelangen.

Es handelt sich hierbei vornehmlich um Schimmelpilze aus den Familien der Mucorineen und Aspergillaceae, deren Keime stets im Staub in Menge vorhanden sind und in ihrer Entwicklung auf achtlos zur Seite gestellten Speiseresten ein bekanntes Bild bieten. Auf Papier zur Entwicklung gekommen verursachen dieselben graue bis schwärzliche, auch gelbe und braune Flecke, welche von der Größe eines Punktes bis zu beträchtlichem Umfang auftreten und in ihrer Färbung eine derartige Intensität an-

nehmen konnen, daß die Druckschrift bis zur Unleserlichkeit in denselben versinkt.

Die Erreger dieser Flecken sind mit unbewaffnetem Auge nicht erkennbar. In anderen Fällen verbreitet sich deutlich zutage tretendes Pilzmyzel herdweise oder zusammenhängend über die Papieroberfläche.

Durch Eindringen der Pilzfäden in das Substrat wird dessen Gefüge gelockert, und es tritt beim Fortschreiten des Prozesses ein Zerfall der Papierfasern ein, ein Vorgang, den man als Vermoderung bezeichnet. Nach wieder stattgehabtem Austrocknen pflegt derartig vermodertes Papier beim Handhaben in Feten oder gar staubförmig wie Zunder zu zerfallen. Vor dem Eintreten der geschilderten Verheerungen kann nur ein Aufbewahren alter Drucke in durchaus in jeder Beziehung trockenen Räumen bewahren. Es genügen unter Umständen selbst vorübergehende Berührungen mit feuchter Luft, wozu die nassen Jahreszeiten bei unbehindertem Zutritt durch nicht zeitgemäßes Offenhalten von Fenstern nur zu leicht Veranlassung geben, die in solchen Räumen befindlichen Bücher zu durchfeuchten und dadurch Schäden vorerwähnter Art zu zeitigen.

Für die große Gefahr, welche selbst eine vorübergehende Durchfeuchtung alter Drucke mit sich bringt, mag nachstehend behandelter Fall aus meiner Praxis Zeugnis ablegen.

Vor einiger Zeit trat ein Bibliophile mit dem Ersuchen an mich heran, die Ursache einer plößlich in seinen Bücherbeständen auftretenden Erkrankung zahlreicher Drucke durch Mikroorganismen zu ergründen. Eine Besichtigung an Ort und Stelle überzeugte mich von einer einwandfreien Aufbewahrung der Bibliothek in einem durchaus trockenen, der Sonne reichlich zugänglichen Raum in soliden, mit Verglasung versehenen Schränken, so daß eine unmittelbare Berührung mit feuchter Luft ausgeschlossen erschien.

Eine Erörterung weiterer Umstände mit dem Besitzer über die Beobachtung des zeitlichen Auftretens der ersten Symptome im Anschluß an einen während einer feuchten Witterungsperiode erfolgten Bahnumzug legte die Folgerung nahe, daß die in Kisten verpackt gewesenen Bücher die für die Entwicklung eingeschlossener Pilzsporen nötige Feuchtigkeit während des mehrere Tage dauernden Transportes aufgenommen hatten. Das spätere Verhalten der fraglichen Bücherbestände bestätigte die Richtigkeit dieser Annahme, indem durch das allmähliche Austrocknen der Bücher die vegetativen Pilzerscheinungen zum Absterben kamen und Neubildung solcher nicht beobachtet wurde.

Es wäre nun durchaus unzulässig, Drucke, welche derartig abgestorbene vegetative Formen aufweisen, als außer Gefahr befindlich anzusehen. Die Erfahrung lehrt, daß die vegetative Form durch Eintreten von Trockenperioden in der Entwicklung gehemmt und sofern solche länger andauert, auch vernichtet wird, aber sie lehrt auch, daß gerade durch ungünstige Lebensbedingungen eine Fruktifikation vor dem Absterben angeregt wird.

Es bilden sich Fruchtkörper, welche die zur Erhaltung der Art dienenden Sporen enthalten. Diese besitzen im Gegensatz zur vegetativen Form Trockenheit und anderen schädigenden Einflüssen gegenüber eine beträchtliche Widerstandskraft und vermögen ihre Keimfähigkeit oft über Jahre zu bewahren, so daß es nur des Eintretens Entwicklung ermöglichender Bedingungen bedarf, um diese zu beleben.

Es würde nun den Rahmen dieser Abhandlung überschreiten, näher auf die Befunde, welche die Beschäftigung mit den Erregern der in Frage kommenden Fleckschäden und sonstigen Zerstörungen der Papierfaser ergeben haben, einzugehen.

Die Frage, ob und wann eine Restauration schadhafter Drucke stattfinden soll<sup>1</sup>), sowie die Darstellung charakteristischer Fleckenschäden in alten Drucken im Bild und deren Besprechung<sup>2</sup>) ist von mir an anderen Stellen eingehender behandelt worden. Ich beschränke mich deswegen in dieser Abhandlung darauf, nur zwei Fälle von Fleckenschäden im Bild vor und nach der Restauration aufzuführen (Abb. 17 u. 18, Räuber, Frankfurt und Leipzig 1781; Abb. 19 u. 20, Florio, Met 1499).

Allgemein gültig sei gesagt, daß betreffs des bei der Restauration defekter Drucke überhaupt Erreichbaren selbst in schweren Fällen beste Erfolge zu erzielen sind, sofern die Beschaffenheit des Papieres und der Druckschrift noch entsprechende Behandlung zulassen. In lettgenannter Hinsicht hat jeder vorzunehmenden Behandlung sorgfältigste Prüfung der zu restaurierenden Drucke voranzugehen.

Hieraus ergibt sich, daß von einer schematischen Behandlung keine Rede sein kann und daß einer Empfehlung von einigen Mitteln, wie es mitunter auch in Fachblättern geschieht, mit Entschiedenheit entgegengetreten werden muß.

Es muß dies um so mehr geschehen, als sich unter diesen — ich weise nur auf Chlor, Hypochlorite u. dgl. gefährliche Agentien hin — Mittel befinden, welche zu nicht wieder gut zu machenden Schäden führen können. Sofern es sich nötig erweist, wertvolle Drucke aus ästhetischen Gründen oder zu ihrer Erhaltung Eingriffen irgendwelcher Art auszuseten, so dürfen solche nur von dazu berufenen Fachleuten vorgenommen werden. In dieser richtigen Erkenntnis wählte bereits A. Bonnardot für sein im Jahre 1858 in zweiter Auflage in Paris erschienenes Werk über diese Materie den Titel: "Essai sur l'art de restaurer les estampes et les livres." Die Restauration wertvoller Drucke und Graphiken ist gleich der von Gemälden als eine Kunst anzusprechen, welche den Restaurator häufig vor schwerwiegende Entschlüsse stellt, wenn es sich darum handelt, unersetzbare Werte, deren Wohl und Wehe in seine Hände gelegt ist, in Behandlung zu nehmen.

Es sei noch bemerkt, daß eine durchgreifend restaurierende Behandlung eines schwer geschädigten Druckes ein Herausnehmen aus dem Einband

<sup>1) &</sup>quot;Kunstwanderer" 1924, Dezemberheft.

<sup>2) &</sup>quot;Zeitschrift für Bücherfreunde" 1925, Heft 1.



18

ABB. 17 u. 18 ZUM ARTIKEL DR. HOF. BESCHÄDIGTE BUCHSEITE VOR UND NACH DER RESTAURATION



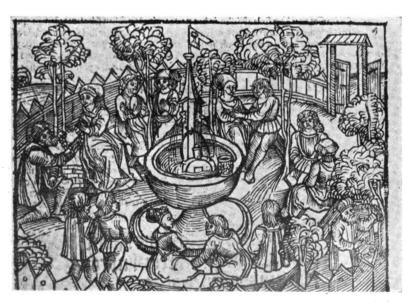

ABB. 19 u. 20 ZUM ARTIKEL DR. HOF. BESCHÄDIGTER HOLZSCHNITT VOR UND NACH DER RESTAURATION

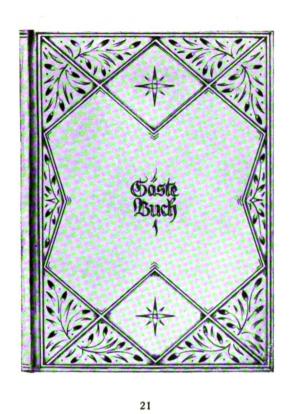

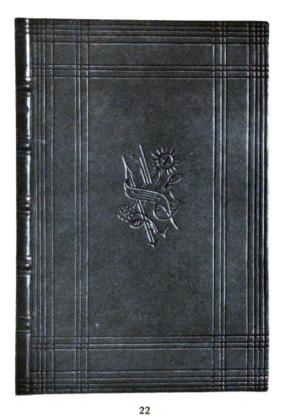

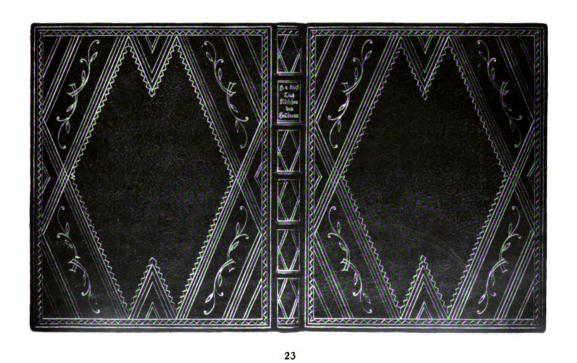

ABB. 21-23. EINBÄNDE VON PAUL KLEIN, LEIPZIG

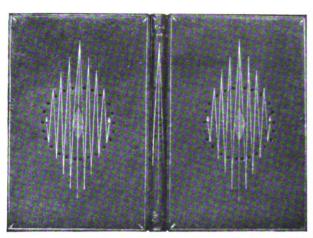



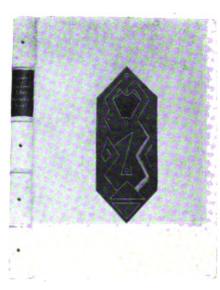

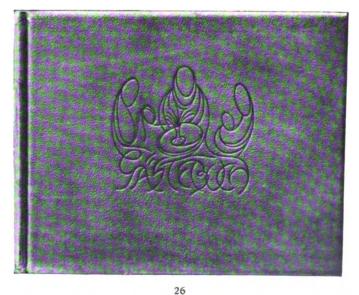

ABB. 24 u. 25. EINBÄNDE VON F. KLIESING, BONN, J.K.B. ABB. 26. EINBAND VON P. KLEIN, LEIPZIG

erforderlich macht. Nur so ist es möglich, denselben in einen keim- und sporenfreien Zustand zu verseten.

Damit sei ein Hinweis gegeben, wertvolle, irgendwie verdächtig erscheinende Drucke, welche zum Neubinden gelangen, vor Inangriffnahme der buchbinderischen Betätigung einer restaurierenden Behandlung zuzuführen.

DIE ZWICKAUER BUCHBINDER HANS RIETZSCH UND GREGOR SCHENCK UND IHRE BEZIEHUNGEN ZU WÜRZBURG. VON DR. H. ENDRES, STAATSBIBLIOTHEKAR, WÜRZBURG.

Konrad Haebler bringt in seiner Abhandlung: "Ein Beitrag zur Geschichte des Bucheinbands im 16. Jahrhundert. Die Buchbinder von Zwickau"1) wichtige Nachrichten über die Lebensverhältnisse der Buchbinder Hans Rietsch und Gregor Schenck. Dabei streift er auch die tatsächlichen und vermutlichen Beziehungen der beiden zu Würzburg. Hans Rietsch, Sohn des 1545 verstorbenen Zwickauer Buchbinders und Buchführers Philipp Riegsch, "erscheint bei dem Verkaufe seines Vaterhauses im Jahre 1555 als Einwohner von Würzburg und die weiteren Akten über diesen Gegenstand lassen erkennen, daß er sich dauernd in Würzburg aufhielt und Zwickau nur vorübergehend besuchte (Haebler, a. a. O., S. 121)". Ueber Gregor Schenck sagt Haebler S. 122: "Im Archiv für die Geschichte des deutschen Buchhandels, Bd. XIII, S. 99, wird berichtet, daß Gr. Schenck von Georg Zimmermann in Leipzig eine Forderung von 30 fl. ausstehen hatte für Bücher, die er jenem geliefert hatte. Dort wird er als Gr. Schenck von Würzburg bezeichnet. Sollte er etwa alte Beziehungen zu dem nach Würzburg verzogenen Hans Rietsch wieder aufgenommen haben?"

Die kurzen Bemerkungen Haeblers sind mir eine willkommene Ergänzung und Bestätigung meiner bisherigen Feststellungen über diese beiden Buchbinder in Würzburger Archivalien, die ich bei dieser Gelegenheit gleich mitteilen möchte.

Hans Rietsch (auch die Schreibung Rütsch kommt vor) erscheint in den Jahren 1555 — 1571 in den Würzburger Steuerrechnungen als Buchbinder, einmal wird er auch Buchführer genannt<sup>2</sup>). Die Verbindung der beiden Berufe war ja seit dem Beginn des 16. Jahrhunderts allgemein üblich. R. wohnte anfangs im Bruderhof, später im "Lauda auffm graben", oder wie die Straße im 15. Jahrhundert heißt "Lawden uff dem graben". Der Lage nach kann es sich nur um die heutige mittlere Domerschulgasse handeln, wo der Domherrnhof Luden (Lauda) stand und noch in den Jahren 1567/68 ein Georg von Lauda wohnte<sup>3</sup>). Dazu stimmt auch die Anordnung in den Steuerrechnungen: es folgen sich topographisch das

<sup>1)</sup> Werden und Wirken. Ein Festgruß K. W. Hiersemann zugesandt zum 70. Geburtstag. Leipzig

<sup>2)</sup> Stadtarchiv Würzburg, Rechnung Nr. 9362—9271 und 5433—5435.
3) Näheres über diesen Hof bei Memminger, Würzburgs Straffen und Bauten, 2. Aufl. Würzburg 1921, S. 91.

Braunshöflein, Bruderhof, ob den Barfükern, Lauda auff dem graben und Sand-Wagnergasse (jett Neubaustrafie). In diesem Viertel hatte seit dem 15. Jahrhundert das gesamte Buchgewerbe, Buchbinder, Buchdrucker, Buchführer, Wohnung und Werkstatt. In den gleichzeitigen Bürgeraufnahmebüchern des Stadtarchivs konnte ich R. bis jett nicht feststellen. Um so mannigfaltiger sind die Spuren, die er in Würzburg durch seine Arbeiten hinterlassen hat. Seine Tätigkeit läßt sich in den Beständen der Würzburger Universitätsbibliothek von 1555 bis in den Anfang der 70er Jahre verfolgen. Die meisten seiner Einbände sind durch seine Initialen H. R. auf den Rollen und Platten zu erkennen. Ich kann zur Zeit noch ungefähr 30 Initialenbände in der Würzburger Universitätsbibliothek von ihm nachweisen und es ist zu erwarten, daß sich ihre Zahl noch wesentlich erhöhen wird. Meist sind es stattliche weiße Schweinslederbände mit grünem Schnitt und sehr scharfen Rollenmustern. R. hat in den 60er Jahren für die Bibliothek der Benediktinerabtei St. Stephan gebunden, darunter einige stattliche Folianten mit dem großen farbigen Supralibros des Klosters'). Auch für Julius Echter scheint er noch gearbeitet zu haben. Wenigstens findet sich auf einigen Juliusbänden die aus seiner Werkstatt stammende sächsische Wappenrolle mit den Initialen H. R. (z. B. Th. dp. o. 185 U. B. Würzburg).

Rietsch verwendete besonders gern drei Rollen: 1. Fides, Spes, Caritas, Justitia, 2. König David mit der Harfe, Christus, Johannes der Täufer, Paulus mit dem Schwert, 3. die sogenannte sächsische Wappenrolle mit den Kurschwertern, Rautenwappen, Löwe, Adler und dazwischengesetzten Männerköpfen (abgebildet bei Walde, O., Storhetstidens litterära krigsbyten I. Upps. 1916, Fig. 9; dieser Einband stammt aber nicht mehr von H. R., sondern von seinem Nachfolger J. P.). Die Initialen tragen bei 1 Spes, bei 2 König David, bei 3 das Rautenwappen (sichtbar bei Walde, a.a.O., Fig. 9, oberhalb des Wappenschildes). Ganz nebenbei sei bemerkt, daß ich die Haeblersche Beobachtung "Initiale auf Rollenstempel und Platte = Name des Buchbinders "2), durch die Praxis der fränkisch - würzburgischen Meister des 16. Jahrhunderts vollkommen bestätigt finde. Die Nachweise im einzelnen gedenke ich bei anderer Gelegenheit zu bringen.

Die Nachrichten über Gregor Schenck fließen aus den Würzburger Quellen etwas reichlicher. 1572 findet sich in der Bürgermatrikel folgender Eintrag: "Gregori Schenck Buchbinder. dieser Ist hinauf gezogen (nach Zwickau) undt A. [15]84 widderumb burger worden. 5 Gulden 15"3). Ein zweiter Eintrag in der Bürgermatrikel des Jahres 1584 erklärt diese zunächst etwas unverständliche Bemerkung: "Gregori Schenck, Buchbinder, So Ao. 72 auch alhier Burger wordenn undt newlich Hir sein Burger Recht auffgesaget undt nach Zwickau gezogen und jeziger zeyt uf Burgschaft wider zugenommen worden"4).

3) Stadtarchiv Würzburg, Ratabuch Nr. 215, Bl. 40b. 4) Ebenda, Bl. 112a.

<sup>1)</sup> Z. B. L. r. f. 53, Universitätsbibliothek Würzburg.
2) Nordisk Tidskrift f. Bok- och Biblioteksväsen XI, 1924, S. 26 ff., vor allem S. 52.
3) Stadtarchiv Würzburg, Ratsbuch Nr. 215. RI 40k

Danach ist Schenck im Jahre 1572 nach Würzburg gekommen, dann anfangs der 80er Jahre wieder nach Zwickau verzogen — scheinbar hatte er dort noch geschäftliche Verbindungen — und hat sich erst 1584 endgültig in Würzburg niedergelassen. Er wohnte während seiner ersten Anwesenheit im Dietricher Viertel, und zwar in der Nähe des Domes "uff der Greden". Seit 1584 treffen wir ihn im Bastheimer Viertel¹). Im Jahre 1572 hat er für die Ratskanzlei zwei Rechnungen "Einer Ersamen Landschaft Des Löbl. Stifts Wirtburg" gebunden und 3 % 6 & dafür bezogen<sup>2</sup>). Das Leder wurde ihm von der Stadtkämmerei dazu gestellt. Schenck muß ein tüchtiger Vertreter seines Handwerks gewesen sein, da er auch für die Hofbibliothek des bibliophilen Würzburger Fürstbischofs Julius Echter von Mespelbrunn große Aufträge zum Binden erhalten hat. Die Hofkammerrechnungen dieser Zeit sind leider fast alle verlorengegangen. Nur die der Jahre 1574/75 hat uns ein glücklicher Zufall erhalten mit dem folgenden wichtigen Vortrag: "Item LIII guld. Zale Gregorin Schencken Buchbindern alhie uf der Greden von vielen und allerley Büchern gross und Klein einzubinden geben, welche unserm gnäd. Herrn von Wirthburg herauf geantwortet worden laut zetels 8. x briss 75"3). Wie lange Schenck in Würzburg tätig war, läßt sich bis jett noch nicht genau festlegen. Jedenfalls erscheint sein Name nach 1584 nicht mehr in den Steuerbüchern der Stadt Würzburg. In der Rechnung des Jahres 1589 (Stadtarchiv Würzburg Nr. 5499) fand ich den Eintrag: "Schenck Gregori Buchbinder Wittib.". Er kann also nur zwischen 1584 und 1589 gestorben sein.

Arbeiten mit den Initialen Schencks konnte ich bisher in den Beständen der Würzburger Bibliotheken nicht nachweisen. Lediglich ein bescheidener, durch Streicheisenlinien in Rautenfelder eingeteilter Lederband im hiesigen Stadtarchiv kann ihm auf Grund eines Ausgabepostens zugewiesen werden. Auch in seiner ersten Heimat, in Zwickau, sind keine signierten Arbeiten von ihm bekannt<sup>4</sup>). In der Würzburger Universitätsbibliothek trifft man allerdings zahlreiche Einbände aus dieser Zeit, die mit dem bei Haebler abgebildeten Einband des Zwickauer Buchbinders Abraham Schenck eine frappante Aehnlichkeit haben (a. a. O., Abb. 5). Vor allem müssen sich unter den Juliusbänden der Würzburger Uni-

<sup>1)</sup> Ebenda, Rechnung Nr. 5451, 5467 1/2, 5471, 5476, 5489.

<sup>2)</sup> Ebenda, Nr. 5450 unter "Baw und Gemein Notturfft".

<sup>3)</sup> Staatsarchiv Würzburg, Kammermeisterrechnung 1574/75 (Nr. 44228) unter "Gemein Aussgeben" 56. Durch einen weiteren Eintrag in dieser Rechnung erfahren wir, daß auch der Würzburger Buchbinder Georg Freyberger für die fürstliche "Lieberey" gearbeitet hat: Item XLVII gulden LIIIII § zale Georgio Freybergern Buchbindern alhie, von vielen unnd allerley Büchern, so unser gnediger Herr zu mehrrung der Lieberey herauff ghein Hoff erkaufft unnd binden lassen laut Spezificirten Zetels . . . Julius Echter hat sich also schon in den ersten Jahren seiner Regierung die Pflege und Erweiterung der Hofbibliothek auf "Schloss unser lieben Frawenberg ob Wirtburg" sehr angelegen sein lassen. Andere Einträge verraten uns, daß "der Herr Rector zum Agneten kloster alhie allerley Bücher" für Julius Echter auf der Frankfurter Herbstmesse des Jahres 1574 erstanden hat oder daß der Buchdrucker David Heyn für Julius "zwey Waffenstöckhe" geschnitten hat. (Sollten damit etwa die Stöcke für die Supralibros gemeint sein?) Ueber den neuesten Stand der ganzen Frage der fürstbischöflichen Hofbibliothek orientiert trefflich der mit warmem Frankenherzen geschriebene Aufsat von Otto Handwerker: Die Hofbibliothek des Würzburger Fürstbischofs Julius Echter von Mespelbrunn (Nordisk Tidskrift f. Bok- och Biblioteksväsen 1925, H. 1).

versitätsbibliothek noch solche aus der Werkstatt Schencks nachweisen lassen. Die Durcharbeitung der gesamten Juliusbände nach ihren Einbänden wird in Verbindung mit der archivalischen Forschung überhaupt noch manches interessante Ergebnis bringen und für die Untersuchungen von Walde und Handwerker von grundlegender Bedeutung sein. Es haben sich z. B. alle Initialen auf den Rollen der Juliusbände als Anfangsbuchstaben der Namen gleichzeitiger Würzburger Buchbinder feststellen lassen.

Die hier aufgedeckten buchgewerblichen Beziehungen zwischen Würzburg und Zwickau sind von weittragender Bedeutung für die fränkischwürzburgische Einbandforschung des 16. Jahrhunderts. Wohl jedem Kenner der Würzburger Buchbestände ist in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts, besonders in der Juliuszeit, das starke Hervortreten sächsischer Wappen und Zieraten im Rollenwerk der Einbände aufgefallen. Vom Jahre 1578 an, der Berufung des Hofbuchbinders Johann Weiß aus Naumburg in Sachsen durch Julius Echter von Mespelbrunn'), wäre das Auftreten dieser in Franken nicht bodenständigen Elemente im Buchschmuck begreiflich gewesen. Allein für die Jahre vorher, vor allem zwischen 1578 und 1555, konnte man bisher den oder die Träger dieses sächsischen Einflusses in der Ornamentik der Einbände nicht nachweisen.

Nun findet diese wichtige Frage in der Abwanderung der beiden Zwickauer Buchbinder Hans Rietsch und Gregor Schenck ihre ebenso einfache wie einleuchtende Lösung. Wie weit sich sächsischer Einfluß auch in der fränkischen Einbandtechnik bemerkbar macht, muß die Untersuchung erst im einzelnen feststellen.

Angesichts dieser Beziehungen zwischen Würzburg und Zwickau möchte ich auf meine alte These zurückkommen, daß nur durch systematische Erforschung der lokalen Werkstätten nach und nach ein tragfähiger Unterbau für eine wirkliche Geschichte des deutschen Einbandes geschaffen werden kann.

Die Zusammenfassung des schwer zugänglichen Einbandmateriales einzelner Bibliotheken und Landschaften in großen, mit reichem Abbildungsmaterial ausgestatteten Publikationen wird jeder Einbandforscher nur mit Freude begrüßen. Sind doch diese Werke die Quellen, aus denen die Forschung immer neu gespeist wird. Aber nebenher muß die Einzelforschung unbeirrt ihren entsagungsvollen Weg weitergehen: einmal durch monographische Behandlung beachtenswerter Einbandstücke und ganzer Gruppen, zum andern durch Sammlung aller irgendwie in Bürgermatrikeln, Rechnungs-, Steuer- und Zunftbüchern erreichbaren Nachrichten über die einzelnen Vertreter des Buchgewerbes. Gerade für das 15. und 16. Jahrhundert ruht hier noch reiches Material in den Archiven, dessen Hebung eine reizvolle und lohnende Aufgabe wissenschaftlicher Betätigung für die jüngere und jüngste bibliothekarische Generation wäre.

<sup>1)</sup> Handwerker, a. a. O., S. 27 u. 28.

#### VERSCHIEDENES.

BIBLIOPHILES EINBANDVERSTÄNDNIS. Seitens eines Lesers gehen uns folgende Zeilen zu: Bibliophile (Bücherfreund) soll einen Menschen bedeuten, der Verständnis, Freude und Liebe zu und an Büchern empfindet. Ein Buch besteht aus der mehr oder weniger wertvollen Schöpfung des Autors, der Arbeit des Papiermachers, des Druckers, auch der eines Künstlers, der eventuell das Geisteswerk durch Holzschnitt, Radierung oder Steindruck illustriert, und der des Buchbinders, der den Einband herstellt. Der echte Bibliophile muß also Verständnis für den Einband, für die Illustrationstechnik, für den Buchdruck, für das Papier, worauf das Buch gedruckt ist, und für das Literaturwerk des Verfassers haben. Nun sind aber in Deutschland nicht alle, die sich Bibliophilen nennen, solche wirklichen Bibliophilen. Die allermeisten sind nur Literaturkenner, Literaturforscher, Literaturfreunde; ihnen ist es ganz gleich, wie der Einband beschaffen ist, gleich ist ihnen das Papier des Buches, gleich ist ihnen der Druck und die Type des Buches, wenn nur der literarische Inhalt ihr Interesse und ihr Verständnis weckt. Der französische und englische Bibliophile dagegen ist der wirkliche Bücherfreund, der wirkliche Bücherkenner, wie ich ihn oben skizziert habe. Natürlich gibt es jett auch in Deutschland eine sehr große Anzahl echter Bibliophilen, die Verständnis und Freude für alle Teile eines Buches empfinden, und die Kenner des Einbandes, des Druckes, des Papiers und der Illustration sind, das darf nicht geleugnet werden, und die nicht allein den angewandten Geschmack des Druckes und des Einbandkünstlers werten, sondern auch die angewandte Exaktheit und Sauberkeit des Druckerzeugnisses und die des Einbandes und auch die Qualität des Einbandüberzuges beachten. Ihnen ist es nicht gleich, ob das Einbandleder nur Schafleder oder Saffianleder oder Maroquin ist, ihnen ist es nicht gleich, ob die Technik des Binders plump, salopp, unsauber, oder ob sie höchste Exaktheit zeigt! In der "Zeitschrift für Bücherfreunde" 1925, Heft 4/5, befindet sich ein Aufsat über die Einbande eines Chemniter Kunsthändlers mit der Ueberschrift: "A. M. Hochmann, Der romantische Einbandkünstler." Der Aufsat ist von 12 Einbandabbildungen Hochmanns begleitet. Herr Hochmann ist kein Buchbinderfachmann, er läßt nach seinen Ideen, seinen Angaben und seinem (gar nicht schlechten) Geschmack literarisch gute Werke binden, um sie zu verkaufen. In dem vorerwähnten Heft werden die Hochmannschen Einbände in überschwenglicher Weise gelobt. Es wäre ja gar nichts dagegen einzuwenden, wenn sich das Lob nur auf das Geschmackliche der Einbände erstreckte (den Farbengeschmack Hochmanns erkenne ich gern an), aber es wird auch von den technisch auf der Höhe stehenden Einbänden Hochmanns gesprochen. Nun, die Einbände, die ich gesehen und die ich in Händen hatte, lassen mir ein übermäßiges Lob der Technik nicht berechtigt erscheinen. Der Verfasser des Artikels sollte sich daraufhin erst einmal Einbände der berühmten französischen Meister oder solche Rudels, Dorfners, Gurbats, Kleins, Rabes, Meinks und Jaegers - um einige Beispiele zu nennen - ansehen; hier könnte er von einer "auf der Höhe stehenden Technik" sprechen. Er sollte niemals die Technik kritisieren und sich nur mit dem Geschmack und dem Literaturwert eines Buches beschäftigen. — P. K. Eriter.

HANDWERKER- UND KUNSTGEWERBESCHULE HANNOVER. Beginn des Sommersemesters am 15. März.

HANDWERKER- UND KUNSTGEWERBESCHULE HANNOVER. Beginn des Sommersemesters am 15. März. Es besteht unter anderem eine Abteilung für Graphik und Reklame, Steindruck, Buchgewerbe, Schrift, Bucheinband, Handvergoldung und Lederschnitt. Die Schule ist jeht vollständig auf Werkstattgrundlage mit Versuchswerkstätten eingestellt. Der Unterricht findet sowohl am Tage als auch in den Abendstunden statt. Die Gesamtausbildung bis zur Ablegung der staatlichen Abschlußprüfung erfordert 3 Jahre Besuch der Fachklasse. Schüler, die nicht für die ganze Dauer die Anstalt besuchen wollen, können als Gastschüler für einzelne Semester oder einzelne Stunden am Tage oder Abend die Schule besuchen. Der Lehrplan ist so aufgebaut, daß nach etwa zwei Semestern Schulbesuch Kunsthandwerker die technische und geschmackliche Ausbildung erlangt haben, die zur Ablegung der Meisterprüfung notwendig ist. Voraussichtliches Schulgeld: für Vollschüler 75 Mk., für Gastschüler, je nach Anzahl der belegten Stunden, 38 oder 50 Mk. halbjährlich. Nähere Auskunft erteilt die Direktion.

O. TH. WINCKLER, LEIPZIG, SEEBURGSTR. 47, Fachgeschäft für Buchbindereibedarf (siehe Anzeige auf letter Umschlagseite), hält reiches Lager und liefert neben Werkzeugen allen Bedarf in Materialien (Buntpapieren, Kaliko, Schirting, Leim, Kleister, Stärke, Heftzwirn usw.) sowie zu Originalfabrikpreisen alle Arten Buchbindereimaschinen.



WERKZEUGE ZUM BEARBEITEN UND VERZIEREN DER BÜCHER EKIEMENT LEIPZIG SEEBURGSTRASSE36

## ARNSBERGER & RHEINBOLDT

OFFENBACH A. M.

Telephon: Nr. 2293

Telegr.-Adr.: Aroleder

Spezialität:

### Buchbinderleder

Bocksaffiane, Bockleder

Oasenziegen: Sumacgerbung,

**Deutsche Saffiane** 

Schweinsleder, weiße und naturelle

Juchtenleder, Schafleder aller Art, Kalbleder u. Kalbleder-Bastards Spaltleder: chagrin, pastegr. u. langnarb. Titelleder, Mocha-Chairs usw.



VERLAG VON WILHELM KNAPP, HALLE (SAALE)

Soeben erschien in achter Auflage:

## L. Brade's Illustriertes Buchbinderbuch

Lehr- u. Handbuch der gesamten Buchbinderei u. aller in dieses fach einschlag. Techniken

Neubearbeitet von

#### PAUL KERSTEN

Lebrer der "Kunstklasse" der Buchbinder-Fachschule Berlin, Leiter der Buchbinderei und Fachschule des "Lette-Vereins"

Achte, vollständig umgearbeitete Huflage / Mit 185 Textillustrationen und 8 Kunstdrucktafeln mit 22 Abbildungen künstlerischer Einbände und 40 Original-Marmoriermustern / Etwa 300 Seiten Umfang

PREIS G.M. 8,80

Endlich ist die lang erwartete achte Huslage von Brade's Buchbinderbuch erschienen, des einzigen neueren umfassenden Lehrbuches der Buchbinderei. Huch die Neuauflage ist gründlich umgearbeitet und zum Teil ergänzt worden, und zwar lag die Bearbeitung in den bewährten Händen des Herrn Paul Kersten, welcher als Kunstbuchbinder und Lehrer von Berliner Fachschulen überall bekannt ist. Der schnelle Absat der früheren Auflagen zeigt, daß Brade's Buchbinderbuch das geeignetste Lehrbuch für den Buchbinder ist; es ist unentbehrlich als Anleitung für den Lehrling und Fachschüler, und ebenso als Nachschlagebuch für den Meister bei seinen täglichen Arbeiten. Insbesondere sei das Buch auch den Fach- und Fortbildungsschulen empsohlen. Ganz neu werden in der achten Auflage behandelt der Autotypie- und Vierfarbendruck auf der Vergoldeprese, die Großbuchbinderei, die Herstellung von Atlanten und Passepartouts, die Preisberechnung, die Herstellung von Schutzkästen, Futteralen u. dgl.



Handpapier
von Heinrich Engel, M. d. E., Lebrer für
Bucheinband a. d. Kunstgewerbeschule Hannover.
Hergestellt mit Güntber-Wagner-Ausziehtuschen.

Archiv für Buchbinderei 1926, Heft 3.

Miny

BUCHEINBAND UND GRAPHIK (DER MEISTER IB). VON MAX JOSEPH HUSUNG.

Die Forderung des Einbezuges der Geschichte des Bucheinbandes in die vergleichende Kunstgeschichte kann nicht oft genug erhoben werden. Denn was draußen in der "großen" Kunst sich abspielte, das schlug sich auch am Buche nieder. Das gilt ohne weiteres für die älteren Perioden der Geschichte des Bucheinbandes, wie z. B. für den kirchlichen Prachtband im Mittelalter. Hier bieten die Bände mit Elfenbeinschmuck, mit Edelmetall und Edelgestein sowie mit Emailarbeit ein Spiegelbild dessen, was man in der übrigen Kunst mit diesen Materialien zu leisten imstande ist.

Ebenso verhält es sich mit dem mittelalterlichen Lederschnitt, in dessen Motive bereits die Graphik hineinspielt. Um hierfür nur ein Beispiel zu bringen, das jedoch beweisend genug sein dürfte, so bildet Theodor Gottlieb in seinen Wiener Bucheinbänden (Wien 1910) auf Tafel 83 jenes schöne Stück eines Nürnberger Lederschnittbandes') vom Ende des 15. Jahrhunderts ab, für den der Kupferstich mit dem Liebespaar') von dem Monogrammisten bCX8, dem sogenannten Meister des Amsterdamer Kabinetts, die Vorlage geboten hat. Hans Loubier hatte schon vorher, im Jahre 1904, in seinem "Bucheinband in alter und neuer Zeit" in den Abb. 70 u. 71 sowohl diese Lederschnittarbeit wie das Vorbild, den Kupferstich, zusammengestellt und damit wohl als erster hingewiesen auf die Beziehungen zwischen Graphik und Bucheinband.

Von den Stempelarten der mittelalterlichen Blindpressung kommt für uns hier vorläufig nur der ältere Plattenstempel, um das Jahr 1500 herum, in Betracht, der Arbeiten aufweist, die meinem Dafürhalten nach zu den schönsten Schöpfungen der Stempelschneidekunst überhaupt zu rechnen sind; besonders unter den niederländischen und den französischen Platten findet sich viel Lobenswertes. Auch hier mögen die Stempelschneider nach Vorwürfen aus dem Gebiete der Graphik sich gerichtet haben. So habe ich selber eine Reihe von Ausführungen des Eichelmustermotivs zusammengestellt"), jenes Musters, dessen sich die Meister Hans von Köln und Jean Norvis zum Schmücken der Buchdeckel bedienten, und dessen Ursprung ich in dem Eichelmotiv der damals auf graphischem Wege hergestellten Spielkarten suchen möchte.

Und dann das 16. Jahrhundert! Hier bieten Rollen- und jüngerer Plattenstempel eine Unmasse von Motiven, und es ist nur zu natürlich, daß die Werke der Graphikkünstler jener Zeit dazu herangezogen worden sind. Denn wie der Titel des Buches und seine Seiten damals mit Holzschnitten verziert wurden, so geschah es in ähnlicher Weise auch mit den Stempeln der Buchdeckel. Hier haben mehr oder minder große Künstler, sei es

<sup>1)</sup> Es wird diese Arbeit in der Kupferstichsammlung der Wiener National-Bibliothek aufbewahrt.
2) Max Lehrs: Der Meister des Amsterdamer Kabinetts, 1894, Nr. 75a — Vgl. auch Eugen Diederichs: Deutsches Leben der Vergangenheit in Bildern, Bd. I, S. 9, Abb. 28, 1908. — Siehe auch Theodor Gottlieb, a. a. O., Spalte 73f.

<sup>3) &</sup>quot;Zeitschr. f. Bücherfreunde", N. F., Jahrg. 10, II. Hälfte, 1919, S. 183 ff.

direkt, sei es indirekt, mitgewirkt, so daß denn überhaupt die Buchdeckelschmuckkunst des 16. Jahrhunderts mehr eine Geschichte des Stempelschnittes als des Bucheinbandes zu nennen sein dürfte. So wissen wir z.B., daß bei der Herstellung von Baseler Rollenstempeln Urs Graf und Hans Holbein d. J. beteiligt gewesen sind'). Von der Mitwirkung des Lukas Cranach erzählen uns zwei Plattenstempel, die W. H. James Weale') verzeichnet hat; Luther und Melanchthon sind darauf abgebildet, und neben Cranachs wohlbekanntem Zeichen zeigen die beiden Platten die Initialen TK, die auf den Wittenberger Buchbinder Thomas Krüger zu deuten sind. Hier ist noch sehr viele Arbeit zu leisten. Aber vorläufig fehlt es sogar noch an den Vorstufen zu dieser Arbeit, an der Sammlung und Sichtung des immensen Materiales der Rollen- und der jüngeren Plattenstempel, die inhaltlich und landschaftlich zu gruppieren ebenso mühevoll wie ertragreich sein dürfte. Am ehesten würden wohl die sächsischen Stempel jener Zeit sich erfassen lassen, weil hier ein ganz besonderer, unverkennbarer Akzent immer wiederkehrt, und weil hier die Monogramm- und Initialfrage, sowohl für die Buchbindermeister wie für die Stempelschneider, schon bis zu einem gewissen Grade erfolgreich in Angriff genommen worden ist.

Absolut schöne Plattenstempel — den Plattenstempeln soll hier unser Hauptaugenmerk gelten — sind unter jenen sächsischer Herkunft selten zu finden. Um so erstaunter war ich, als Geheimrat Dr. Ernst Kuhnert, der Erste Direktor der Preußischen Staatsbibliothek, mir die Abreibungen zeigte, die er während seiner Königsberger Wirksamkeit von Königsberger Einbänden genommen hat. Hier lagen Bilder vor mir, wie ich sie sonst für jene Periode, für die Zeit um 1550 herum, noch nicht gesehen habe, Bilder, bei denen sowohl der Inhalt wie die Ausführung äußerst bemerkenswert sind, so daß es wirklich zu bedauern ist, daß diese so schönen Stempel noch nicht einem weiteren Kreise zugänglich gemacht sind. Aber das dürfte ja wohl dann der Fall sein, wenn Kuhnerts Geschichte der Königsberger Bibliothek erscheinen wird. Vorerst sind die Abreibungen mir von ihrem Besiter in ebenso uneigennütiger wie liebenswürdiger Weise zur Verfügung gestellt, und ich werde versuchen, für diesen und jenen Plattenstempel aus der im übrigen nach Buchbindern und nach Motiven wohlgeordneten Masse der Kuhnertschen Abreibungen ein Vorbild in der Graphik zu finden.

Hermann Ehrenberg hat uns in seinem Buche "Die Kunst am Hofe der Herzöge von Preußen"<sup>5</sup>) entwickelt, wie der Herzog Albrecht bestrebt gewesen ist, diesen seinen neugegründeten Hof mit Kunst und Künstlern zu beleben. So wissen wir denn auch, daß Jakob Binck lange Jahre in Königsberg gewirkt hat und daß er dort gestorben ist, daß Georg Penz als Bincks Nachfolger von Herzog Albrecht verpflichtet wurde, und daß

<sup>1)</sup> Vgl. z. B. H. Kienzle: Gewerbemuseum Basel, Ausstellung. Der Bucheinband. 28. Mai bis 18. Juni 1922, S. 9.

<sup>2)</sup> Bookbindings and rubbings of bindings in the National Art Library South Kensington Museum, London 1894 - 1898, Rubbing 738 and 740.

<sup>3)</sup> Leipzig und Berlin 1899.

der Tod ihn auf dem Wege nach Königsberg überraschte. Mit einem gewissen künstlerischen Niveau ist deshalb per se in der nordöstlichen Residenz zu rechnen, ein Niveau, das man, was Goldschmiedearbeit angeht, ermessen kann an den Bänden der sogenannten Silberbibliothek'). Es wird sich wohl auch nächstens die Gelegenheit bieten, jenen Rundstempel stärker zu beleuchten, der bestimmt von Binck stammen soll und der auf Königsberger Einbänden verwandt worden ist. So viel scheint mir bei Betrachtung des Kuhnertschen Materials als sicher, daß die Königsberger Goldschmiede und Stempelschneider, sofern sie nicht selber Künstler waren oder nach direkter Weisung von Künstlern arbeiteten, bei Anfertigung der Plattenstempel sich nach Kunstblättern gerichtet haben, die ad hoc in den Werkstätten kursierten, nur daß mir von anderen Zentren eine derartige Nachahmung für die Zwecke des Buchdeckelschmuckes nicht bekannt ist.

In Betracht kommen hier vor allem die Stempel des Königsberger Buchbinders Kaspar Angler, der von 1540 bis 1565 fast alle Bände für die Bibliothek und das Archiv gebunden hat. Auf seinen Plattenstempeln kann man, wie mir scheint, die verschiedenartigsten Einflüsse feststellen. Jene Stempel zwar, die sich durch ihre verhältnismäßig plumpe Manier in nichts von den sächsischen unterscheiden, die vielleicht selber nur sächsische Importware darstellen, werden wir hier vernachlässigen. Dafür aber zeigen andere Plattenstempel ebenso den Stil der Nürnberger Kleinmeister, wie sie die Art der Italiener uns vor Augen führen. Nur einen Stempel möchten wir heute jedoch hier des näheren betrachten, auf dem Inhalt und Form unbedingt einem Blatte des Meisters IB entnommen ist.

Es findet sich dieser Plattenstempel eingepreßt auf dem Bande Da 3. 8°) der Königsberger Staats- und Universitäts-Bibliothek, enthaltend den Vocabularius utriusque juris, in Lyon im Jahre 1535 durch Jacobus Myt gedruckt, nebst einem Beibande vom Jahre 1534. Und zwar ist der Holzdeckel mit dunkelbraunem Leder überzogen, in das ein im Jahre 1531 gefertigter Rollenstempel mit den Halbfiguren der Prudentia, Lucretia und Venus in Blindpressung abgerollt wurde. In der Mitte des Vorderdeckels aber ward in Silber ein Plattenstempel eingedrückt, der auf die Temperantia des Meisters IB³) zurückgeht. Wie die unter dem Worte IVRIS sich findende Zahl 1539 es beweist, hat Kaspar Angler den Band in diesem Jahre gebunden, so daß diese Zahl 1539 uns einen terminus post quem non für die Anfertigung dieses Temperantia-Plattenstempels bietet.

Eine Nachahmung liegt hier sonder Zweifel vor, und wie die gleichen Maße es anzeigen, hat der Königsberger Meister<sup>8</sup>) das Bildchen des Meisters IB wohl direkt nachgezeichnet, was sich ja auch schon daraus

<sup>1)</sup> Vgl. Paul Schwenke und Konrad Lange: Die Silberbibliothek Herzog Albrecht von Preußen, Leipzig 1894.

<sup>2)</sup> Bartsch VIII. 29 = Naglers Monogrammisten 38. – Vgl. auch die Abb. 172 auf Tafel 39 in Emil Waldmann: Die Nürnberger Kleinmeister, Leipzig (1910) (= Meister der Graphik, Bd. V).

<sup>3)</sup> Einen Königsberger Stempelschneider möchte ich hier annehmen, obwohl die Verbindungen des Herzogs mit seiner alten Heimat, mit Frauken, auch in künstlerischer Beziehung sehr rege gewesen sein müssen, was sich auch aus den von Ehrenberg herangezogenen Dokumenten ergibt.

ergibt, daß wir die Temperantia nunmehr umgekehrt vor uns sehen. Daß er dem Ganzen durch die Säulen rechts und links und durch den Bogen über dem Haupte der Tugend einen gewissen Abschluß zu geben versucht hat, um dasselbe so besser in die Mitte des Buchdeckels stellen zu können, spricht für eine gewisse künstlerische Auffassung des Königsberger Stempelschneiders. Wie er im übrigen sein Vorbild behandelt hat, mag der Beschauer selber aus der Betrachtung von Original und Kopie entscheiden (Abb. 27 u. 27 a). Uns genügt es, schon mit diesem ersten Beispiel gezeigt zu haben, daß die Buchdeckel, richtig erschlossen, zur Fundgrube sich gestalten können für die Geschichte der Graphik der Zeit.

### DAS VERGOLDEN VON LINIEN UND BOGEN. VON PAUL ADAM, M.D.E.

Unsere Handvergolder verschmähen es in neuerer Zeit, sich der Stempel zu bedienen, und beschränken sich auf den Druck von linearen Ornamenten. Für die Stempelgraveure ist das betrüblich, für die Handvergolder aber eine rühmliche Sache, da hier nur der etwas zu leisten imstande ist, der nicht nur ein perfekter Vergolder, sondern auch ein gewandter Zeichner ist, der mit Geschick und Geschmack eine Zeichnung zusammenbringt, die dem Buche auch wirklich zur Zierde gereicht. Es ist eine längst bekannte Tatsache, daß es gar nicht so leicht ist, für die Techniken des Buchbinders zu zeichnen. Nicht alles, was man mit Stift oder Pinsel zu Papier bringt, läßt sich auch mit Bogen und Linien drucken, so drucken, daß es auch wirksam, daß es nach etwas aussieht. Da es heute gewissermaßen zum guten Ton gehört, auch "modern" zu zeichnen, so bemüht sich eben jeder Handvergolder, nach Möglichkeit auch moderne Entwürfe zu schaffen.

Ueber die Art der Entwürfe und das Entwerfen überhaupt soll hier nicht gesprochen werden; das ist ein Kapitel für sich und kann nur auf breitester Grundlage behandelt werden. Außerdem: de gustibus non est disputandum. Dagegen soll über einige Pfiffe und Kniffe bei der Technik selbst gesprochen werden. Wenn einer unserer hochverehrten Kollegen von der Zunft, der nicht allzu häufig in die Lage kommt, mit Bogen und Linien drucken zu müssen, doch einmal auf dieses kittlige Gebiet gedrängt wird, so wird er doch auf so manches Hindernis stoßen, das er nicht, oder wenigstens nicht ganz leicht überwindet.

Am häufigsten wird er sich darüber zu ärgern haben, daß an seinen Linien und Bogen so viele Stellen "manquieren". Bitte, ich sage absichtlich nicht "mausern", denn das wäre eine Beleidigung, weil das Mausern ein mangelhaftes Vergolden ist, das man immer auf zu heiße oder zu kalte Werkzeuge zurückführen muß. Aber — das kommt ja bei "uns" nicht vor; nein, das Manquieren hat immer einen anderen Grund, der gar nicht an der Vergoldetechnik selbst liegt. Das Gold ist schuld! Bitte, das soll kein schlechter Witz sein; das Gold ist wirklich daran schuld, denn es war überhaupt noch gar nicht da.

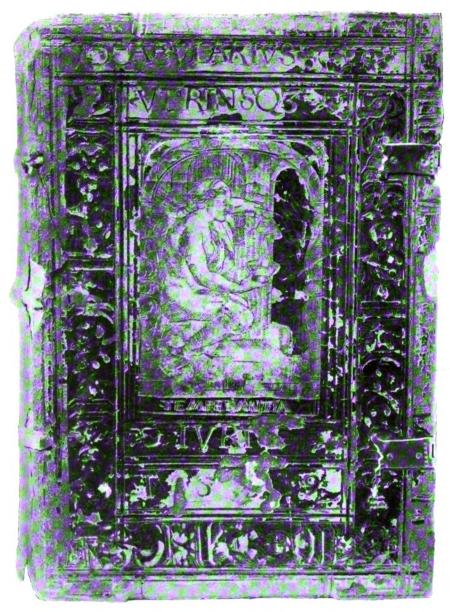

#### HBB. 27 u. 27 a HBBILDUNGEN ZUM HUFSHTZ HUSUNG

OBEN: EINBAND VON KASPAR ANGLER, KÖNIGSBERG 1539 (ORIGINAL-GRÖSSE 18,7×13,6 cm), PLATTEN-STEMPEL NACH DEM MEISTER IB. UNTEN: STICH DES MEISTERS IB.



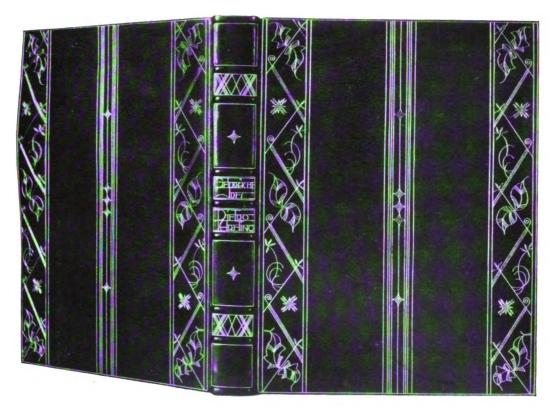

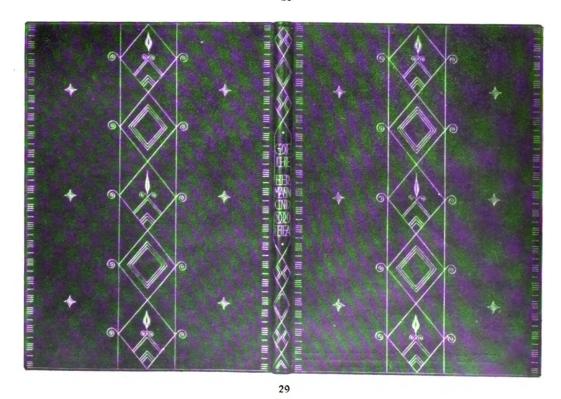

EINBÄNDE VON HEINRICH ENGEL, HANNOVER, M. D. E.

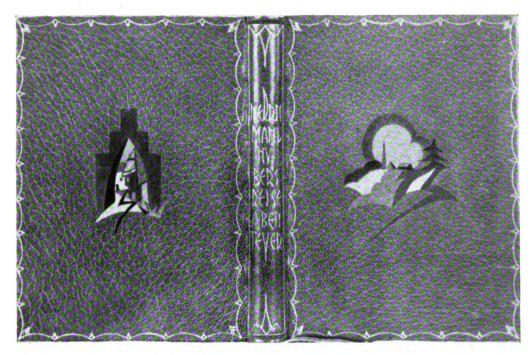

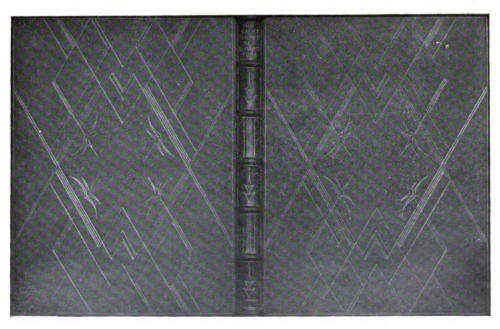

EINBÄNDE VON HEINRICH ENGEL, HÄNNOVER, M.D.E.

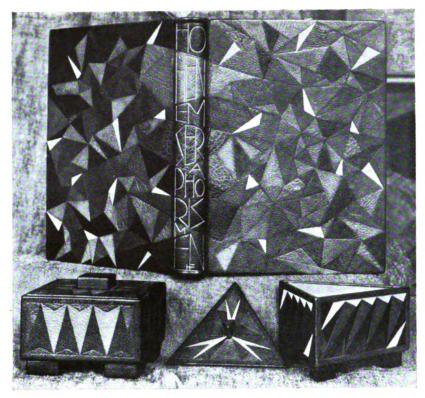

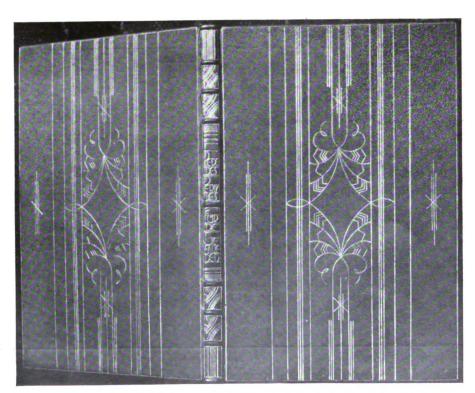

EINBÄNDE VON HEINRICH ENGEL, HANNOVER, M.D.E.

Wenn der Anfänger, wozu der verehrte Leser natürlich nicht gehört, Linien zu drucken hat, dann schneidet er das Gold in ziemlich breite Streifen; bald aber merkt er, daß er doch eine Menge des teuren Materials unproduktiv verbraucht. Dann beginnt er, seine Streifen schmäler zu schneiden, bis er es erreicht hat, die vorschriftsmäßigen 30 bis 35 Streifchen aus einem Blatte von 85 mm herauszubringen. Um das zu können, darf das Goldmesser zwar nicht "scharf" sein, sondern es muß eine "Schärfe" haben. Das wird also nicht mit Scharfmachen auf dem Stein, sondern mit Abziehen auf dem Stahl erzielt. Auf diese Weise wird das Gold auf dem Kissen nicht eigentlich zerschnitten, sondern es wird durchgedrückt. Das wiederum bedingt, daß der Schnitt, richtiger gesagt: die Zerteilungsstelle, nicht ganz glatt, sondern etwas zackig wird. Das aber gerade ist die Ursache, daß eine solche Stelle auf dem fertigen Drucke teilweise aussett und dadurch mauserig aussieht.

Es gibt nun eine sehr gute Art, um dieses in gewissem Sinne unsaubere Schneiden des Goldes zu vermeiden. Wohlgemerkt, nicht etwa durch ein besonderes Scharfmachen des Messers, sondern durch eine eigenartige Behandlung des Kissens. Bis zu einem gewissen Grade helfen wir uns dabei schon durch das Bestreichen des Kissens mit Kreide; das allein aber genügt noch nicht. Wenn man dagegen etwas fein gestoßenes Glimmerpulver, wie es in der Weihnachtszeit zum Bestreuen der Christbäume beliebt ist (ich glaube, daß es in den Papierhandlungen unter dem Namen "Diamantstaub" verkauft wird), auf das Kissen streut, den Staub mit einem Stückchen Bimsstein in das Kissen einreibt, so wirkt dieses Glimmerpulver von unten her dem Messer entgegen und reibt oder feilt das Gold sehr glatt durch, und man erzielt einen sehr scharfen Schnitt. Dieses einfache Mittel stammt von dem alten Berliner Hofbuchbinder Franz Vogt.

Wir wissen, daß man nach dem Vordruck das Gold sowohl auftragen kann, als auch, daß man es mit den Werkzeugen aufnehmen kann. Eine jede Art hat ihre besonderen Vorteile, aber auch Nachteile, und man sollte nicht generell das eine oder das andere als das Maßgebende hinstellen; man muß eben von Fall zu Fall entscheiden. Dicht zu bedruckende Flächen wird man vorteilhafter mit Gold auftragen; sehr luftig gehaltene Zeichnungen wird man besser drucken, wenn man das Gold mit dem Werkzeug aufnimmt. Dabei wird man oft die Bemerkung machen, daß das Gold sich nicht vom Kissen ablösen will; das Werkzeug war dann meistens zu heiß. Ferner kommt es so häufig vor, daß bei dem korrigierenden Nachdrucken stets dieselbe Stelle des Bogens oder Stempels versagt. Dann pute man mit Knochenkohle oder Polierrot die Stelle recht blank, denn gewöhnlich war es ein Rest der Grundierung, der auf der Fläche sich angesett hatte und nun immer wieder das Gold festhielt, statt es an die Druckstelle abzugeben.

Aber auch sehr luftig gehaltene Stellen kann man mit Gold auftragen, also Linien- und Bogenzeichnungen. Dazu wird der Vordruck mit einem feinen Pinsel mit Oel — gewöhnliches Speiseöl genügt — ausgepinselt

Digitized by Google

Unfina!

und nun das zerteilte Gold streifenweise aufgetragen. Dazu fängt man die Goldstreifchen mit der äußersten Spite desselben Oelpinsels, führt sie über die zu belegende Fläche, drückt das schwebende Ende mit Watte an und führt das Goldstreifchen weiter, wobei man es stückweise immer wieder andrückt. Die Goldstreifchen müssen dazu etwas breiter geschnitten werden. Immerhin wird man schneller auskommen mit dem Aufnehmen des Goldes; es ist auch sparsamer.

Für das Aufnehmen auf Rolle oder Linienstückchen bedarf es keiner besonderen Fertigkeit; Bogen dagegen kann man nicht ohne weiteres aufnehmen, eben des Bogens wegen. Legt man jedoch den Bogen etwas seitlich und nimmt die Streifchen nur mit der Kante des Werkzeuges, wobei man es gewissermaßen über das Gold hinweg wiegt, so hat man nur nötig, es nachher etwas mit Watte anzudrücken, um es dann leicht und sicher abzudrucken.

Wichtig für alle Fälle — und das sollte für jeden Dekorationsdruck gelten — ist ein sicheres Grundieren. Wer einmal Arbeiten der besten englischen Buchbinder angesehen hat, dem wird es aufgefallen sein, eine wie kräftige Grundierung dabei angewandt ist. In Wirklichkeit grundiert 🧳 der Engländer das vorher gut mit Essig oder stark verdünnter Säure ausgewaschene Leder mit einer Lösung von Hausenblase, dann erst mit Eiweiß, das mit Apfelwein, wohl auch nur mit Essig verdünnt ist. Dadurch erreicht er es, daß sich die Feuchtigkeit innerhalb des Leders längere Zeit erhält und dabei den eigenartigen Hochglanz erhält, den der Handvergolder so schätzt. Das Gold wird dann doppelt aufgetragen oder von vornherein schon ein weniger dünn geschlagenes Gold verwendet. Der französische Handvergolder dagegen, der ebenfalls einen sehr soliden Grund verwendet und meistens über aufgetragenes Gold druckt, vollendet seine Vergoldung mit allen Feinheiten. Auf diese fertige Vergoldung trägt er nochmals Gold auf und druckt alles nochmals halbwarm, also eben zischwarm, in allen Einzelheiten nach. Dadurch erreicht man in Frankreich diese schönen, so leuchtenden Vergoldungen, die wir jahrzehntelang so bewundert haben, bis wir heute die Sache geradesogut können.

Ich weiß sehr wohl, daß ich den Fachleuten mit alle diesem eine Reihe von Binsenweisheiten gesagt habe; es wäre aber doch möglich, daß auch weniger erfahrene Jünger unserer Kunst diese Ausführungen in die Hand bekämen und das eine oder andere für eigene Nutanwendung herauslesen möchten. Für die sollte das geschrieben sein.

ZU DEN ARBEITEN VON HEINRICH ENGEL. VON FRANZ WEISSE, M. D. E.

Einspänner bringen die Welt vorwärts! Nicht die Kunstschule, sondern die Persönlichkeit in ihr will gewertet sein; ich meine jene, welche die Schule verlassen und in ihrem Wollen ernst eingeschätzt werden müssen. Der Individualismus, die Pflege und Förderung des Sonderlichen, des

noch nicht Dagewesenen und daher Neuen, fand in keiner Zeit solches Interesse wie in der jetigen. Es nimmt somit nicht wunder, wenn der Lehrer seinem Schüler einige Gedanken zum Geleit mit auf den Weg gibt.

Heinrich Engel ist ein Buchbinder, der es verstanden hat, seine Liebe in ausgesuchtem Maße dem schönen Bucheinband zuzuwenden. Solche Mühe wird das Schicksal meistens belohnen, und selbst die ernste Kritik wird hier feststellen müssen, daß ein eigenes Wesen in Engels Arbeiten zum Ausdruck kommt.

Seine Liebe gilt der zarten Linie und dem sie begleitenden Stempel. Die Variationen zeigen das Nachdenken über das zu verwendende Werkzeug. Nicht so oft kann die Beobachtung gemacht werden, daß der Gehalt einer wertvollen Arbeit in der Beschränkung der Werkzeuge zu suchen ist. Hier gibt Engel sehr zu beachtende Anhaltspunkte. Als Vertreter seiner Zeit steht Engel auf dem Standpunkte: da es uns an wirklich schönen Stempeln mangelt und er selbst noch keine entworfen hat, die alten, vorhandenen aber eine unzeitgemäße Surrogatkunst entstehen lassen, will er lieber darauf verzichten und der Linie zunächst alle Huldigung darbringen. Der Stempel jedoch soll vorsichtig in die Komposition eingegliedert werden. Das Linienspiel ist darum durchweg reizvoll, die Flächenbehandlung und deren Gliederung geschickt und ausgeglichen. Besondere Sorgfalt verwendet Engel auf die Titel. Sie sind ihm kein übles Zubehör, sondern die notwendig sich ergebende Pflicht, in den Entwurf den Titel organisch geschlossen einzugliedern. Ja, der Titel ist ihm ein Gesetz der Schönheit, dem besondere Sorgfalt zugeordnet werden muß, leider zum Entsetzen vieler Bibliophilen, die bekanntlich nur lesbare Titel verehren. Doch das darf große Kunstbuchbinder nicht stören.

Engels Kunst hat durch das zarte Liniengeranke in straffer und geschwungener Anwendung eine Grazie, die an das Wesen schöner Frauen gemahnt. Wie diese aus dem inneren Sehnen heraus das Bestreben haben, der Außenwelt gegenüber immer schön zu erscheinen, so sind Engels Kunsteinbände beschaffen. Es ist darum nicht einerlei, welchen Inhalts die Bücher sind, noch mit welcher Type sie gedruckt wurden. Alte griechische Literatur in neuem Gewande bindet er mit Vorliebe, dann Hölderlin, Novalis, Goethe; im besonderen die Klassiker sind seine Freunde. Mit dieser Einstellung zum Stoff wird es weiterhin verständlich, daß die Wirkung der Einbände auf den Beschauer nicht erschreckend hypermodern ist. Die Kompositionen können ebensogut in einer anderen Zeit entstanden sein als in der heutigen. Das wird dem persönlichen Charakter dieser Arbeiten nur zum besten dienen. Wie ich Engel kenne, war sein Lieblingsumgang mit den Vertretern der allerjüngsten Dichtung. Sie haben sein Schaffen befruchtet. Aber doch spüren wir hier nicht jene Ekstase, wie sie die Dichtungen in ihrem Vorwärtsdrängen, einer neuen Zeit entgegentreibend, in sich tragen. Dem Schöpfer dieser Werke wird diese Einsicht erst in späteren Jahren kommen. Dies wird zu seinem Nupen sein in seiner Entwicklung, und wenn er dem Kunsthandwerk damit ehrlich dient, sei das unsere Freude an ihm.

#### KLEINE MITTEILUNGEN.

BESUCH IN DER SCHLOSSBIBLIOTHEK ZU BERLIN. Ein Besuch der früheren Kgl. Hausbibliothek durch die Schüler der Buchbinder-Fachschule des Lette-Vereins und der Klasse für künstlerischen Bucheinband der Kunstgewerbeschule Charlottenburg gibt den Anlaß zu nachstehenden Ausführungen. Diese Bibliothek steht seit vielen Jahren unter der Leitung des Herrn Dr. Bogdan Krieger, dessen freundliche Bereitwilligkeit uns die geweihten Raume dieser buchtechnisch wie hohenzollerngeschichtlich gleich interessanten Büchersammlung erschloff. Wenigen dürfte bekannt sein, daß die Bibliothek annähernd 70000 Bände umfaßt, die in langjähriger mühsamer Arbeit aus den Bibliotheken der Schlösser Breslau, Charlottenburg, Sanssouci, des Neuen Palais und des Stadtschlosses Potsdam von Friedrich dem Großen an bis zu Kaiser Wilhelm II. dort vereinigt und, nach ihren Besitjern geordnet, in Schränken des betreffenden Zeitstils aufbewahrt werden. In den Räumen der ehemaligen Hausbibliothek und dort, wo früher die Besucher des kaiserlichen Hauses wohnten, lebt heute der Geist der alten Hohenzollern in ihren Büchern fort. Neuerdings sind nun, dem Anraten Paul Kerstens zufolge, eine stattliche Anzahl Bücher, die dem Einbande nach besonders interessant erscheinen, ausgewählt und in eigens dazu angefertigte Schaukästen gelegt worden. Diese kleine Ausstellung ist jedermann zugänglich und wird höffentlich durch rege Anteilnahme die Mühe Herrn Paul Kerstens und Herrn Dr. Kriegers rechtfertigen. Von den Eindrücken unseres Besuches möchte ich jett kurz berichten. Da sind Bände Friedrichs des Großen, der als wahrer Bücherfreund auch viel Wert auf ihre außere Hülle legte. Die bekanntesten Buchbinder seiner Zeit, Krafft in Berlin und Rochs in Potsdam, arbeiteten für ihn. Alle Bände in rotem Ziegenieder mit schmaler Goldlinie und reicher Rückenvergoldung. Auf dem Vorderdeckel tragen sie ein Superexlibris aus Goldbuchstaben, um den Standort des Buches zu kennzeichnen. Ein "P" z. B. weist auf das Stadtschlof Potsdam hin, ein "S" auf das "Neue Palais von Sanssonei" und ein "V" auf das Schlof Sanssonei selbst; das "V" erklärt sich aus der Gewohnheit des Königs, Sanssouci "Das Schloß auf dem Weinberg" (Vigne) zu nennen. Die Bücher mit einem geschriebenen "B" stammen aus dem Berliner Schloß, während die Bände des Breslauer Schlosses ein Antiqua-"B", -"Br" oder ein "B" in einer Kartusche tragen. Die Charlottenburger Bibliothek hatte kein Zeichen. — Da sind Bände aus der eigenen Druckerei Friedrichs des Großen und viele Bücher, die er selbst schrieb, die aber zum größten Teil erst nach seinem Tode gedruckt worden sind. Als Buch von persönlichstem Wert liegt eine Fibel aus dem Jahre 1715 aus, die Friedrich der Große als Knabe benutte, mit feinen Kupferstichen von Heinrich Jonas Ostertag and Lorenz Beger, aber in arg zerlesenem Einband.

Das typische Buch Friedrich Wilhelms II. besteht aus grünem Ziegenleder mit verschlungenem Namenszug auf dem Vorderdeckel und einem Goldbuchstaben auf dem Rücken: dem Kennzeichen der Berliner oder Potsdamer Bibliothek. Die meisten Einbände zeigen reiche Handvergoldung, z. B. ein roter Lederband im Rokokostil mit Vorsat aus Seidenstickerei, und ein anderes im Barockstil. Sehr interessant ist ein ganzes Buch mit Seidenstickereien: Studien aus dem türkischen Reiter- und Ritterleben. Das Vorsatpapier ist im allgemeinen unserem heutigen Geschmack durchaus zuwider. Goldpapier oder weißes Papier mit goldenen Sternen. Ein Vorsatp gar mit handgemalten großen Blumen in einem Lederband.

Die Büchersammlung der Königin Luise ist inhaltlich hochinteressant, weil sie Zeugnis von dem literarischen Entwicklungsgang der Königin ablegt. Rein äußerlich sind die Bücher wenig wertvoll, der Kriegszeit entsprechend meist nur einfach gebunden, in Papier, Seide, Samt, doch auch einige in Leder mit geringer Vergoldung. Für unsere Begriffe unmöglich wirken viele Papp- oder Stoffeinbände, die statt Handvergoldung eine Verzierung von Goldpapierborte tragen. Ein Gedichtbuch stattete jener Geschmack mit flitterbenähtem Seideneinband aus, einen anderen aus weißem Papier mit Seidenrücken und üppiger Verzierung aus Goldborte. Aber wiederum inhaltlich sehr schön und wertvoll ist ein kandgeschriebenes, über 200 Seiten starkes Buch mit poetischer Widmung an die Königin.

Von Friedrich Wilhelm III., dem Gemahl der Königin Luise, sind in den Schaukästen sehr schöne Einbände Berliner Buchbinder ausgelegt. Von Karl Jakob Ludwig Lehmann, den bekanntlich Goethe lobend erwähnte, "Geschichte der königlichen Bibliothek zu Berlin", in blauem Saffianleder auf echten Bänden, von C. W. Vogt ein Einband aus braunem, langnarbigem Kalbleder, und von C. P. Knauth ein Folioband.

Die umfassendste aller Hohenzollernbibliotheken ist die Friedrich Wilhelms IV. Einfache Halbfranzbände in grünem Kaliko oder Leder oder auch kostbarere Ganzlederbände, die jedoch meist Geschenkbände sein dürften; insgesamt beinahe 19000 Bücher. Aus dem Rahmen dieser mehr oder minder prunkvollen Lederbände sowie der für unseren Geschmack ärmlichen Pappbände fällt ein Quartband, dessen Vorderdeckel den preußischen Adler, die Rückseite eine Ansicht des Charlottenhofes bei Potsdam in schöner Perlenstickerei zeigt. Ebenso eigenartig wie kunstvoll mutet der rote Lederband "Mecklenburg in Bildern" mit bemaltem Goldschnitt an. Ein kleiner Oktavband mit reicher strenger Vergoldung in sogenanntem Kathedralstil enthält die handschriftlichen Aufzeichnungen Friedrich Wilhelms IV. über das II. Preußische Armeekorps.

Unter den Büchern Kaiser Wilhelms II. finden wir keine typische Einbandart, doch beweist die Reihe guter geschmackvoller Bände, deren viele aus den Werkstätten Wilhelm Collin (Berlin), Léon Gruèl (Paris), Zaehnsdorf (London) oder Riviére & Sohn (London) stammen, die in jeder Beziehung großen Fortschritte der Kunstbuchbinderei. — A. H.

KERSTEN, DAS GOLDSCHNITTMACHEN. Mit 17 Abbildungen. Verlag von Wilhelm Knapp, Halle (Saale). Preis 1,50 Mk. Durch dieses Buch ist eine für viele bisher fühlbare Lücke in den Fachbüchern ausgefüllt. Die überaus große Mannigfaltigkeit der heutigen Papiere erfordert Kenntnisse der besonderen Behandlung, die sich im gewöhnlichen Gang praktischer Erfakrung erst mit vielen Misserfolgen, mangelhaften Resultaten und in einer Reihe von Jahren erwerben lassen. Hier setzt Kersten ein. Ausger der gründlichen Beschreibung bestens bewährter Methoden des Goldschnittmachens, wie sie für die große Zahl geeigneter Papiere anzuwenden sind, gibt er diejenigen Verfahren an, die für ungeleimte, schwach geleimte, Kunstdruckpapiere usw. sich als gut bewährt haben. Rezepte werden angeführt, nach deren Anwendung ein im übrigen erfahrener Goldschnittmacher anch die heikelsten Papiere mit gutem Goldschnitt wird versehen können. Den Schluß des Buches bildet eine sehr interessante Abhandlung über Goldschnittmaschinen. Alles in allem: ein sehr wertvolles Buch, das jeder Fachmann besitzen sollte und dessen billiger Preis dazu beitragen wird, ihm weiteste Verbreitung zu sichern. — Meink, Berlin.

## NEUE BÜCHER UND AUFSÄTZE ZUR BUCHBINDEREI UND ZUM BUCHWESEN.

(Die mit \* bezeichneten Schriften wurden an die Schriftleitung eingesandt.)

- Adam, Paul. Die Frankfurter Buchbinder um die Wende des 15. Jahrhunderts. Monatsblätter f. Bucheinbände u. Handbindekunst 2 (1925), H. VI/VII, S. 5—15.
- \*--, Lebenserinnerungen eines alten Kunstbuchbinders. Mit Geleitwort von Professor Loubier. Leipzig, Meister der Einbandkunst 1925. 237 S. Gr. 8°. -- Erste Veröffentlichung des Bundes Meister der Einbandkunst e. V., Sit Leipzig.
- —, Restaurieren alter Bände. Monatsblätter f. Bucheinbände u. Handbindekunst 2 (1925), H. VIII/IX, S. 15 20.
- Ausstellung Das deutsche Buch Berlin. Veranstaltet v. d. Lessinghochschule. Berlin, Werkverlag 1925. LXXXI, 55 S. 8°.
- \*Brades Illustr. Buchbinderbuch. 8. Aufl. bearb. v. P. Kersten. Mit 185 Textillustr., 8 Kunstdrucktafeln u. 40 Orig.-Marmoriermustern. Halle a. S., Wilhelm Knapp, 1925. 300 S. 8°.
- Bollert, Martin. Lederschnittbände des 14. Jahrh. Mit 36 Lichtdrucktafeln. Leipzig, K.W. Hiersemann, 1925. 77 S. 4°.
- Cockerell, Douglas. Der Bucheinband und die Pflege des Buches. Ein Handbuch für Buchbinder und Bibliothekare. Deutsch von F. Hübel. 2. Aufl. bearb. v. M. Lühr. Mit 120 Abbild. u. 8 Taf. Leipzig, Klinkhardt & Biermann, 1925. 320 S. 8°.
- Collijn-Festschrift. Bok och bibliotekshistoriska studier. Sillag nade Isak Collijn pa haus 50 arsdag. Mit Faks. u. zahlr. Taf. Uppsala, Almquist & Wiksell, 1925. XIX, 516 S., 4°. Zum Teil in deutscher Sprache.
- Collin, Ernst. Aesthetik des Bucheinbandes. Monatsblätter f. Bucheinbände u. Handbindekunst 2 (1925), H. VI/VII, S. 16—24.
- —, Die deutsche Kunstbuchbinderei der Gegenwart. Gutenberg-Festschrift, Mainz 1925. S. 79—84, mit 4 Tafeln.
- (Eppelsheimer, H. W.) Das deutsche schöne Buch 1900-1925. Ein Führer durch die Jubiläumsausstellung des Gutenberg-Museums in Mainz, Juli bis September 1925. Mit Abb. Darmstadt, L. C. Wittichsche Hoibuchdruckerei, 1925. 32 S. 8°.



- Gesamtkatalog der Wiegendrucke. Herausgeg. v. d. Kommiss. f. d. Gesamtkatalog d. Wiegendrucke (12 Blinde.) Bd. I. Albano-Alexius. Leipzig, K. W. Hiersemann, 1925. LXIII S., 682 Sp., 4°.
- Glanning, Otto. Einbände aus Jakob Kraußes Frühzeit und ihre Vorgeschichte. Archiv f. Buchgewerbe u. Gebrauchsgraphik 62 (1925), S. 259-273, mit 6 Tafeln.
- Gutenberg-Festschrift zur Feier des 25 jährigen Bestehens des Gutenberg-Museums in Mainz. Herausgeg. von A. Ruppel. Mit 50 Kunstdrucktafeln, 12 meist mehrfarbigen Sonderbeilagen und vielen Textabb. Mainz, Verlag d. Gutenberg-Gesellschaft, 1925. XVI, 448 S. 4°.
- Haebler, Konrad. Handbuch der Inkunabelkunde. Leipzig, K. W. Hiersemann, 1925. VIII, 187 S. Gr. 8°.
- \*(Hasselmann, Friedrich). Buchbinder Gerbers Hamburg. Mit 11 Tafeln (Hamburg, Selbstverlag, 1925.) Gr. 8°.
- Herbst, Hermann. Ein Vierteljahrhundert Bucheinbandforschung. Archiv f. Buchgewerbe u. Gebrauchsgraphik 62 (1925), S. 283-302.
- \* Hess, Walter. Die Kartonnagenfabrikation. Zweite, völlig neugestaltete Auflage von Schubert, Die Kartonnagenfabrikation. Mit über 200 Textabbildungen und Beilagen. Berlin, M. Krayn, 1926. 475 S. Gr. 8°.
- Hofmann, Johannes. Ein Bucheinbandkatalog in der Leipziger Stadtbibliothek. Monatsblätter f. Bucheinbände u. Handbindekunst 2 (1925), H. III, S. 21-31.
- Husung, Max Joseph. Ueber den sogenannten "jüdischen Lederschnitt". Soncino-Blätter I (1925), S. 29—43, mit 3 Tafeln.
- \*Kärntnerische Buchkunst-Ausstellung. Veranstaltet von der Studienbibliothek in Klagenfurt anlästlich ihres 150 jährigen Bestandes. Klagenfurt, F. Kleinmayr (1925). 43 S. Kl. 8°.
- Kuhlmann, Frit. Die deutsche Einheitshandschrift, eine dringende Forderung. Pädagog. Beil. d. Leipz. Lehrerzeitung 1925, S. 156-160.
- Der Landgrafenpsalter. Eine Bilderhandschrift aus d. Anfang d. 13. Jahrh. in d. Württemb. Landesbibliothek. Mit Einl. von Karl Löffler und 28 teils farbig. Lichtdrucktafeln. Leipzig, L. W. Hiersemann, 1925. IV, 63 S. 4°.
- \*Leos Buchbinder-Taschenkalender 1926. Stuttgart, Verlag d. Alig. Anz. f. Buchbind. (1925). 304 S. Kl. 8°.
- Locher, Paul. Ein Buchdruckerleben. Erinnerungen eines alten Buchdruckers. Berlin, Fr. Zillesen (H. Beenken) 1925. 176 S. 8°.
- Löffler, Karl. Romanische Zierbuchstaben und ihre Vorläufer. Mit einführ. Text und Handschriftenbeschreibung. (In 6 Liefrg.) Liefrg. 1 (9 farb. Taf.) Stuttgart, H. Matthaes, 1926. 2°.
- Loubier, Hans. Der Bucheinband v. s. Anfängen b. z. Ende d. 18. Jahrh. 2. Aufl. Mit 232 Abb. Leipzig, Klinkhardt & Biermann, 1926. 275 S. Gr. 8°. Monographien d. Kunstgewerbess Bd. XXI/XXII.
- \* Meier-Oberist, Edmund. Das neuzeitliche Hamburgische Kunstgewerbe in seinen Grundlagen. Mit 157 Abb. Hamburg, W. Thormann, 1925. 394 S. Gr. 8°.
- Morison, Stanley. Handbuch der Druckerkunst. 250 Beispiele mustergültiger Antiquadrucke aus den Jahren 1500-1900. Berlin, E. Wasmuth, A.-G., 1925. (XIII, 148 S.) 4°.
- Neue deutsche Druckschriften. (Heft 1-6) Berlin, L. Schneider, 1925. Gr. 8°. 1. Ehmeke-Antiqua. 2. Ehmeke-Kursiv. 3/4. Ehmeke-Fraktur und -Schwabacher. 5. Ehmeke-Rustika. 6. Ehmeke-Mediāval.
- Rodenberg, Julius. Deutsche Pressen. Eine Bibliographie. Mit 50 Tafeln, Schriftbeilagen. Wien, Amaltheaverlag (1925). 550 S. 4°.
- \*Taschenbuch für Buchbindereibesitzer 1926. Berlin, Buchdruckerei Wilhelma, R. Saling & Co. 168 S. Kl. 8°.
- Theele, Joseph. Rheinische Buchkunst im Wandel der Zeit. Mit 76 Tafeln mit 116 Abb. Köln, J. B. Bachem, G. m. b. H., 1925. 47 S. 4°.
- -, Rheinische Einbandkunst im Wandel der Zeit. Monatsblätter f. Bucheinbände und Handbindekunst 2 (1925). H. II, S. 3-14.
- Végh, Julius von. Ungarische Barockeinbände. Gutenberg-Festschrift 1925. S. 125—143, mit 4 Tafeln. Voigt-Meiner, Annemarie. Signete der Frühzeit mit Buchdruckerpressen. Archiv f. Buchgewerbe u. Gebrauchsgraphik 62 (1925), S. 105—111, m. Abb.
- Witkowski, Georg. A. M. Hochmann, Der romantische Einbandkunstler. Zeitschrift f. Bücherfreunde, N. F. 17 (1925), S. 109-117, mit 12 Bildern.

#### NEUE BUCHBINDEREI-LITERATUR. VON G. A. E. BOGENG.

Anleitungen zum Bücherbinden setjen eine Anschauung des Lesers, die er aus der praktischen Erfahrung gewonnen hat (wenigstens bis zu einem gewissen Grade in ihren Grundzügen) voraus, wie sie eine erhebliche praktische und theoretische Erfahrung ihres Verfassers voraussetzen. Allein die Benutung von Fachausdrücken macht sie noch nicht brauchbar, weil auch ein Fachausdruck eine sehr unsichere Bezeichnung von Arbeitsverfahren und Arbeitsweisen sein kann, ganz abgesehen von den Aenderungen seines begrifflichen Inhalts, die er in räumlich und zeitlich unterschiedlicher Verwendung erhalten haben mag. Anleitungen zum Bücherbinden pflegen auch oft unter einer häufig von ihren Verfassern selbst empfundenen methodischen und systematischen Unsicherheit zu leiden (eine Eigenschaft nicht weniger Fachschriften überhaupt), weil sie eine gegebene, gegenwärtig meist übliche Technik gar nicht mehr in ihrem Zusammenhange mit der Zweckform des Bucheinbandes prüfen. Man verzichtet damit von vornherein darauf, auch die Möglichkeiten einer Ausbildung der technischen Einzelheiten zu bedenken, indem man diese nach den Ursachen, aus denen sie im Bucheinbandmechanismus hervorgehen, und deren Wirkungen auf die Ausführung der Bindearbeiten überprüft. Man teilt also nur die Antworten auf dem Leser häufig unbekannte Fragen mit, der deshalb nicht recht einzusehen vermag, was dieses bezwecken, weshalb jenes gerade so gemacht werden soll. Unter Umständen kann das freilich auch zu einem Vorzug werden, dem noch unerfahrenen und ungeübten Leser eine erwünschte Selbstsicherheit verleihen, die er nicht findet, wenn er auch den lehrenden Meister von Zweifelsfragen gequält sieht. Zudem wird der technischen Problematik des Bucheinbandes nur derjenige seine ständige Teilnahme zuwenden, der es schon zu einiger Meisterschaft in seinem Fache gebracht hat, der allem nachdenkt, um alles zu verstehen, um jeden Handgriff aus überlegter Uebung zu tun, um an der geringfügigsten Kleinigkeit nicht vorüberzugehen, die entweder eine Bedeutung für den Bucheinband haben muß, irgendwie zu dessen Funktionen gehören muß, oder aber, wenn sie keinen Sinn hätte, überflüssig sein würde. Deshalb pflegen die für die Benutjung brauchbarsten Anleitungen zum Buchbinden diejenigen zu sein, in denen ein kundiger Meister einfach sein Arbeitsverfahren und seine Arbeitsweisen beschreibt, die er sich erprobt hat.

Dem Anfänger, der "das Ganze der Buchbinderei" (wie es früher hieß) kennenlernen will, der über den "guten Durchschnitt" sich zu erheben nicht sonderlichen Ehrgeiz hat, aber auch dem, der gezwungen ist, sich den beschränkten Verhältnissen seiner Wirkungsstätte wirtschaftlich anzupassen, ist die Beratung durch das bewährte "Illustrierte Buchbinderbuch" L. Brades [in 8. Aufl., umgearbeitet von P. Kersten, mit einem dankenswerten Beitrage von Friedrich Meink über Fatteralherstellung vermehrt, Verlag von Wilhelm Knapp in Halle (Saale), 1926] zu empfehlen. Er lernt hier ungefähr alles, was in Groß- und Kleinbetrieben regelmäßig "vorkommt", kennen und auf die mancherlei kleinen "praktischen" Geschicklichkeiten und Kenntnisse achten, die sich bei der Arbeit ergeben. Er wird orientiert, ebenso etwa wie über das Preßvergolden, auch über die kunstgewerblichen Zierverfahren, ebenso wie über die Einbandkunstentwicklung, auch über die Kalkulation in einem modernen Betriebe.

Douglas Cockerells kleines Lehrbuch der Buchbinderei (in der vierten englischen Auflage 1920 erschienen) vertritt die Grundsätze der Cobden-Sanderson-Schule und mit ihnen die des guten englischen Werkstattbandes. Es liegt nun auch in seiner zweiten deutschen Auflage vor, die ebenfalls von einer Cobden-Sanderson-Schülerin durchgesehen wurde. (Douglas Cockerell, Der Bucheinband und die Pflege des Buches. 2. Aufl. Ein Handbuch für Buchbinder und Bibliothekare. Uebersett von Felix Hübel. Für die 2. Aufl. durchgesehen von Maria Lähr. Mit Zeichnungen von Noel Rooke u. a. Illustrationen. Klinkhardt & Biermann, Leipzig 1925.) Ein Lehrbuch im weitesten Wortsinne ist das Werk von Cockerell eigentlich nicht, es ist eine für Buchbinder und Buchfreunde bestimmte Einführung in die Herstellung handgearbeiteter Einbände. (Die Bestimmung des Werkes auch für Bibliothekare ist insofern nicht ganz zutreffend, als die Besonderheiten der bibliothekarischen Praxis keine eigentliche Berücksichtigung finden, wie etwa in dem "Manual of Library Bookbinding" von Coutts & Stephen.) Was das Buch vor allem auszeichnet, ist seine anschauliche Darstellungsweise, die sich auch in den erläuternden Illustrationen wiederfindet. Es verdankt sie nicht zum wenigsten der von seinem Anfang bis zu seinem Ende festgehaltenen geraden Wegrichtung, die sich aus der Beantwortung einer Grundfrage ergibt, die dem Buche zum Leitgedanken wurde: Der Benutjungswert eines Buches soll durch seinen Einbaud erhöht werden; wie geschieht das am zweckmäßigsten? Beginnend mit dem rohen Buche, endend mit der Wiederherstellung schadhafter Einbände, sett sich Cockerell knapp und kurz mit allen hier auftauchenden wesentlichen Problemen auseinander, und schon aus der Fassung dieser Probleme spürt der Leser bald, daß er es mit einem Lehrmeister zu tun hat, der sie aus einer vielgestaltigen Praxis kennen und lösen lernte. Daß jede Anleitung, die Cockerell gibt, unfehlbar sein muß, ist deshalb nicht ohne weiteres gesagt. Z. B. für Bücherreinigung gibt es schon auch die Nachwirkungen und die Beseitigung der Bücherkrankheiten berücksichtigende durchgebildetere Verfahren als diejenigen, die er vorschlägt.

#### BUND MEISTER DER EINBANDKUNST, E.V., SITZ LEIPZIG.



Der Mitgliedsbeitrag für das erste Halbjahr 1926 beträgt wie im Jahre 1925 für: Persönliche und außerordentliche Mitglieder 12 Mk., Werkstätten bis 3 Arbeitskräfte 17 Mk., mit 4-10 Arbeitskräften 25 Mk., mit 11-15 Arbeitskräften 30 Mk., mit 16-20 Arbeitskräften 40 Mk., mit über 20 Arbeitskräften 47 Mk. Der Mitgliedsbeitrag ist bis zum 15. März auf das Postscheckkonto des Bundes, Leipzig 9179, zu überweisen. Beiträge, die bis zum genannten Tage nicht eingegangen sind, werden durch Postnachnahme erhoben. - O. P. Fischer, Kassenwart.

#### VERSCHIEDENES.

KLASSE FÜR KÜNSTLERISCHEN BUCHEINBAND AN DER STÄDTISCHEN KUNSTGEWERBESCHULE BERLIN-CHARLOTTENBURG. Am 30. März 1926 schlieft der am 1. Oktober 1925 begonnene 43. Semesterkurs; er war wiederum voll besetst und wurde von 14 Schülern im Alter von 18-38 Jahren besucht. Dieselben stammen aus Königsberg i. Pr., St. Gallen (Schweiz), Mannheim, Apia (Samoa), Posen, Braunsberg (Ostpreuffen), Schwerin, Knittlingen (Württemberg) und Berlin (6). Drei Schüler (2 Schülerinnen) legen ihre Meisterprüfung vor der Handwerkskammer Berlin ab. Zum Kursbesuch werden nur gelernte Fachleute aufgenommen, zugelassen werden auch solche Lehrlinge, die bereits 2 Jahre gelernt haben. Diese machen ihre Gesellenprüfung vor der Prüfungskommission der Innung; Gesellen dürfen ihre Meisterprüfung ablegen. Außer dem Unterricht im kunstgewerblichen Buchbinden verschiedener Art, in allen buchbinderischen Verzierungstechniken, sind noch folgende Kurse eingerichtet: Buchdruck und Schriftsetzen, Fachlehrer Hölzner, Leiter Professor Schaefer; Schriftschreiben: Graphiker Muck; Gestaltungslehre, Entwerfen, Stillehre: Professor Nechansky und Maler Orlowski. Der nächste, 44. Kursus (Sommerkursus), beginnt am 6. April und endet am 30. Juli. Das Schulgeld beträgt 40 Mk. für das Semester. Der 45. Kursus beginnt am 1. Oktober 1926 und endet am 30. März 1927. Anmeldungen sind bis spätestens 15. Juli einzureichen. Nähere Auskunft erteilt das Sekretariat der Kunstgewerbeschule Berlin-Charlottenburg, Wilmersdorfer Straffe 166/67, und der Leiter der Klasse, Herr Paul Kersten, II. Etage, Raum 36, ebenda.

HANDWERKER- UND KUNSTGEWERBESCHULE ELBERFELD. Beginn des Sommersemesters am 6. April. Es besteht unter anderem eine hervorragend eingerichtete Fachabteilung mit Lehrwerkstätte für Buchausstattung und Buchbinderei. Es werden gelehrt: Fachzeichnen, Entwerfen, technisch wie künstlerisch vollendete Ausführung aller Arten Einbände, Hand- und Prefivergoldung, Schnittverzierung, Lederauflage und Lederschnitt, Marmorierverfahren. Volle Tagesschule und Kurse für einzelne Techniken. Das Schulgeld beträgt für jedes Halbjahr 66 bis 70 Mk., wofür auch Maschinen, Werkzeuge und Materialien kostenfrei gestellt werden. Nähere Auskunft erteilt die Direktion. (Siehe auch Anzeige in diesem Heft.)

## MARMORIERFARBEN SCHNITTFARBEN

wie überhaupt in der Praxis vielfach bewährte

### BUCHBINDERFARBEN

für alle Zwecke und

WALZENMASSE

liefern

#### Berger & Wirth Farben-fabriken Berlin / Barmen / Hamburg / Amsterdam / Budapest

WALZENGIESSANSTALTEN

in Leipzig / Barmen / Hamburg / Amsterdam / Budapest

Digitized by Google

Clyril

ERFURTER BUCHBINDER DES 15. JAHRHUNDERTS. VON DR. HERMANN HERBST, WOLFENBÜTTEL.

Die Bedeutung Erfurts als Buchbinderstadt für das 15. Jahrhundert ist längst erkannt. Und es liegen kaum für einen Gegenstand aus dem Gebiet der Bucheinbandforschung so viel an Einzelarbeiten vor wie über die Erfurter Meister der Buchbindekunst. Gleich ein erster größerer Aufsatz von P. Schwenke<sup>1</sup>) machte mit einer Reihe Erfurter Buchbinder bekannt. Schwenke schöpfte aus einem reichen Material, das er bei dieser Arbeit, wie er selbst an mehreren Stellen angibt, nicht voll ausschöpfte. Ihn interessierte nur das Wandern zweier auffälliger Einzelstempel aus einer Werkstatt in die nächste. Mehrere andere Aufsätze vervollständigten in schöner Weise das von Schwenke veröffentlichte Material. Und immer wieder findet sich neuer Stoff, der sich harmonisch an den vorhandenen Kristallisationspunkt anschließt. Derartiges neues Material soll im folgenden behandelt werden. Einen kurzen Abriff über die Erfurter Buchbinder hat in neuerer Zeit M. Wähler?) gegeben, der vornehmlich bereits vorliegende Arbeiten zusammenfaßt. Nach etwas anderen Gesichtspunkten betrachtet ist es meines Erachtens doch nicht überflüssig, noch einmal den äußeren Rahmen hier darzustellen, in dem das Neugefundene einzuordnen ist und so verständlicher wird.

Zwei verschiedene Gattungen von Buchbinderwerkstätten kann man in Erfurt unterscheiden. Sie sind, namentlich hinsichtlich der Art der Einbandschmückung, nicht scharf voneinander zu trennen; denn es handelt sich jedesmal um Einbandschmuck mittels Einzelstempel. Jedoch unterscheiden sie sich nach ihrem äußeren Charakter. Die eine und zugleich älteste Gruppe umfaßt die Buchbindereien der Erfurter Klöster. Sie haben natürlich für den eigenen Gebrauch gearbeitet, und innerhalb einer solchen Werkstatt herrschte eine gewisse Kontinuität. Kaum tritt ein einzelner Meister besonders hervor, noch seltener ist ein Name überliefert. Die Arbeiten einer solchen Werkstatt waren weniger zahlreich, das Stempelmaterial wurde verhältnismäßig wenig abgenutt und blieb wohl bis zu seiner Abnutung in derselben Werkstatt. Von Erfurts Klöstern ist es besonders das Benediktinerkloster St. Peter, das eine große Bibliothek besaß, und über dessen Buchbinderwerkstatt wir P. Schwenke<sup>8</sup>) eine eingehende Studie verdanken.

Danach ist Genaueres über die Tätigkeit in dieser klösterlichen Buchbinderwerkstatt erst aus dem 15. Jahrhundert bekannt. Mittels der Stempelvergleichung ist es Schwenke gelungen, eine Reihe von Buch-

<sup>1)</sup> P. Schwenke, Die Buchbinder mit dem Lautenspieler und dem Knoten. In: Wiegendrucke und Handschriften. Festgabe Konrad Haebler. Leipzig 1919, S. 122—144.

<sup>2)</sup> M. Wähler, Die Blütezeit des Erfurter Buchgewerbes (1450-1530). In: Mitteilungen des Vereins für die Geschichte und Altertumskunde von Erfurt. Heft 42 (1924), S. 7-19.

<sup>3)</sup> P. Schwenke, Die Buchbinderei des Petersklosters. In: J. Theele, Die Handschriften des Benediktinerklosters St. Petri zu Erfurt. Leipzig 1920, S. 38—45. Ebenfalls über Einbände des Petersklosters kandelt eine sehr gute Arbeit von A. Rhein, Die Buchbinderei des Erfurter Petersklosters von 1500—1530. In: Monatsblätter für Bücherfreunde und Graphiksammler, Jahrg. 1 (1925), S. 394 bis 403, und eine weitere von dem gleichen Verfasser: Aus der Praxis einer alten Klosterbuchbinderei, in dieser Zeitschrift, Jahrg. 1925, Heft 6 u. 7.

einbänden (etwa 50) aus der Werkstatt des Petersklosters festzustellen. Darüber hinaus ist ihm sogar eine chronologische Ordnung der Einbände geglückt. An allgemeinen Merkmalen der Bucheinbände aus St. Peter ergibt sich einmal das Fehlen der sonst in Erfurt üblichen Messingschienen an den Ecken und Kanten der Buchdeckel. Als Vorsatz und als Bekleidung des Innendeckels dienen mit Vorliebe die "Bruchstücke älterer, namentlich liturgischer Handschriften").

Die Einbände aus dem 15. Jahrhundert teilt Schwenke in mehrere Gruppen, zunächst eine ältere, die bis ungefähr 1460 reicht. Sie ist charakterisiert durch die Anordnung der Stempel: Ein schmaler, um die vier Seiten laufender Rahmen, im Mittelfeld diagonale Streifen mit eingesetzten Stempeln; der Rücken ist zumeist unverziert. Dieser Einbandschmuck schließt sich eng an den Gebrauch des 14. Jahrhunderts an. Eine jüngere Gruppe kommt seit 1460 vor. Hier ist das Mittelfeld tapetenmusterartig mit einem dicht aneinandergesetzten Stempel ausgefüllt. Der Rücken erscheint jetzt verziert, und es begegnet bereits ein doppelter Rahmen.

Diese Eigentümlichkeiten der jüngeren Gruppe, sowie das Vorkommen gewisser Stempel legen die Vermutung nahe, daß die Werkstatt des Petersklosters bereits Einflüsse anderer Art erfahren hat. Diese kommen von der zweiten und größeren Gruppe Erfurter Buchbinder. Das sind die Vertreter des Buchbindergewerbes, die zu gleicher Zeit schon sehr zahlreich in Erfurt vertreten waren. Ueber sie ist weit mehr Material bekannt als über sonstige klösterliche Buchbindereien. Schwenkes zuerst zitierter Aufsat bringt hierüber nähere Kunde.

Schwenke versuchte in diesem Aufsatz das Wandern zweier auffälliger Stempel, eines Lautenspielers und eines Knotens, aus einer Werkstatt in die nächste zu verfolgen. Und dabei machte er eine Reihe bürgerliche Buchbinder aus Erfurt bekannt, die in der Regel ihre Einbände mit ihrem Namensstempel gekennzeichnet haben. Einige dieser Werkstätten haben gleichzeitig nebeneinander bestanden, andere folgen zeitlich aufeinander. Einer der ältesten Buchbinder dieser Art heifit Johannes. Seine Werkstatt bestand nach Schwenke zu Erfurt zwischen etwa 1435 und 1445. Zum Teil verziert er schon den Rücken der von ihm gefertigten Einbände, und die Deckel der Einbände sind in der Weise ausgeführt, daß durch wagerechte und senkrechte Streifen mittels eines Sechslinieneisens die Fläche in rechteckige Felder aufgelöst wird. In diese Felder sind die Stempel eingesett. Der von ihm benutte Stempelvorrat scheint zum Teil an den Buchbinder Hermann übergegangen zu sein. Dieser ist von etwa 1445 bis etwa 1447 nachweisbar. Er hat seine Einbände in ähnlicher Weise wie Johannes angefertigt. Vereinzelt begegnet bei ihm bereits ein breiteres Mittelfeld mit diagonalen Streifen. Der Rücken ist anscheinend stets verziert.

An Lebensnachrichten ist sonst über diese Buchbinder nichts bekannt. Besser steht es in dieser Hinsicht mit einer Reihe weiterer Vertreter des

<sup>1)</sup> Schwenke, a. a. O., S. 44.

Buchbindergewerbes. Da tritt zunächst Johannes Fogel auf, über den Schwenke a. a. O. ausführlich handelt. In seinem Besitt tauchen einige Stempel aus dem Vorrat des eben genannten Hermann auf. Fogel ist als Johannes Voghel de Francfordia in der Matrikel der Universität Erfurt urkundlich nachweisbar, und zwar für das Jahr 1455. Sein erster datierbarer Einband, ein Band der Erfurter Matrikel, ist vom Jahre 1456. Schwenke sett das Ende der Fogelschen Werkstatt kurz nach 1459. Er vermag 13 Einbände dieses Meisters nachzuweisen. Sie sind sämtlich durch seinen Namensstempel kenntlich gemacht, und die Zahl der von ihm benutten Stempel beläuft sich auf mehr als 41. Die Einbände Fogels unterscheiden schon durchweg ein Mittelfeld, um das in der Regel zwei Rahmen gelegt sind. Das Mittelfeld ist zumeist tapetenmusterartig ausgefüllt durch dicht nebeneinandergesetzte Stempelabdrücke. Der Rücken ist bei allen Bänden durch Einzelstempel verziert. — (Fortsetzung folgt.)

BEITRÄGE ZUM ILLUSTRATIONSWERK LUKAS CRANACH D. J. UND DIE AUSGABEN VON JOHANN SCHRADINS "TRAUM-MELDUNG". VON HILDEGARD ZIMMERMANN.

Das ungeheure Anschwellen der literarischen Produktion in der Reformationszeit und der damit Hand in Hand gehende Aufschwung des Buchgewerbes führte in der Ausstattung der Druckwerke mit Titeleinfassungen, Titelbildern und Textillustrationen in Holzschnitt zu einem Massen- und Eilbedarf, der überall eine Menge von Zeichnern in fieberhafte Tätigkeit versette. Neben die großen, frei schaffenden Künstler. die es in keiner Weise verschmähten, hier mit ans Werk zu gehen, gesellt sich die Schar der mehr handwerklich tätigen Meister und der Kopisten. Aus der Fülle des überkommenen Materials den Anteil der nach Namen, Persönlichkeit und Stil uns wohl vertrauten Künstler zu lösen, ist eine Aufgabe, die die Kunstgeschichte seit langem erfolgreich angriff'). In erster Linie sind es dabei die großen süddeutschen Zentren, denen hier die Forscherarbeit zugute gekommen ist. Wie in Nürnberg Dürer und dem Kreis der Beham, Springinklee, Schön, Flettner wichtige Werke der Buchillustration zufallen, so in Augsburg Burgkmair, Breu, Weiditz, Schäufelein, Beck usw. Unter Begriffen von lokalen Schulen und Werkstätten sind daneben große Gruppen anonymer Erzeugnisse zusammengeschlossen, deren kritische Sichtung für die Geschichte der Flugschriften, des Buches im 16. Jahrhundert weiterhin bedeutungsvoll bleibt. Bei all den Fragen der Lokalisierung heimatloser Drucke, nach Originalausgaben und Nachdrucken, vermögen die auf bestimmte Zeichner festzulegenden Illustrationen wichtige Hinweise zu geben. Es gilt daher, auch eine Aufteilung des Massengutes anzustreben, um die Entwicklungslinien möglichst klar verfolgen zu können.

In Mitteldeutschland, das mit Wittenberg als Ausgangspunkt der Reformation eine führende Stellung im Schrifttum innehatte, gewann die

<sup>1)</sup> Es sei hier vor allem auf die Einzelarbeiten von Dodgson, Dörnhöffer, Flechsig, Pauli und Röttinger hingewiesen; vgl. ferner Max J. Friedländer, "Der Holzschnitt" (Berlin 1917).

Cranach-Werkstätte, die das Wort mit dem Bild unterstütte, für die Geschichte der Buchkunst eine besondere Bedeutung. Die Entwicklung Lukas Cranach d. Ae. vom frei schaffenden Künstler zum Illustrator und Werkstattleiter bewegt sich freilich nicht in aufsteigender Linie, doch ist seiner energischen Inangriffnahme der neu sich bietenden Aufgaben eine sichere zeitgemäße Wirkung, wenn auch mehr in die Breite als in die Tiefe, zu danken. Während der älteste, früh verstorbene Sohn Hans als eine nicht mit Sicherheit zu erfassende künstlerische Persönlichkeit erscheint, tritt seit Ende der dreißiger Jahre Lukas Cranach d. J. auch im Holzschnitt in Werken hervor, die als stilistisch fest zu umreißende Gruppe sich entschieden von den Arbeiten des Vaters sowohl als von der hier besonders angeschwollenen Masse des "Werkstattguts" abheben. Wenn auch Bildanlage, Figurentypen, Ornamentformen u. a. m. in überlieferter Art übernommen sind, so hat doch die Zeichenweise des jüngeren Lukas von Anfang an bestimmt ausgebildete persönliche Merkmale. Er geht sehr viel pedantischer und schwerfälliger zu Werke als der leicht arbeitende Vater, vor allem sind die Umrißlinien kräftiger und genauer gezogen und alle Einzelheiten erscheinen klarer und fester durchgeführt, wie es besonders auffällig Baum- und Wolkenzeichnung erkennen lassen. Da die Führung der Werkstatt schon seit den vierziger Jahren in erster Linie bei ihm zu liegen scheint, so ist die Erkenntnis seines Anteils an dem gemeiniglich als "Cranach-Schule" bezeichneten Holzschnittwerk die Vorbedingung für dessen Aufteilung.

Ausgangspunkt aller Zuschreibungen sind die mit der Schlange bezeichneten und nicht mehr in das Werk des älteren Cranach sich einfügenden Illustrationen zu Fabian von Auerswalds "Ringerkunst", 1539 bei Hans Luft, und für des Leipziger Wolrab Bibelausgaben<sup>1</sup>).

Als eine der frühesten Arbeiten ist die Schrifttafel mit dem Durchzug durch das Rote Meer und Wappen (Abb. 43, Mittelstück, etwas verkleinert, Originalgröße 91:108 mm) anzusehen, die 1538 dem "Ausschreiben" Johann Friedrichs von Sachsen und Philipps von Hessen") durch die reiche Dekoration und die grimmige Polemik mit Darstellung des Papstes und seines Gefolges als Aegypterheer Nachdruck verlieh. Im Figürlichen verrät sich hier noch, im engen Anschluß an die Art des Vaters, eine gewisse Unsicherheit, so geschickt und zweckentsprechend sowohl die Komposition des Bildes als auch die Anlage des Ganzen gegeben sind.

Ein bisher unbeschriebener Holzschnitt mit der von nackten Kindern angebeteten heiligen Dreieinigkeit in einem Blattornamentkranz, 87:90 mm (Abb. 44, verkleinert), zeigt in dem ansprechenden Entwurf sowohl wie im Figürlichen besonders viel von der Weise des Vaters, die festen Wolkenballen aber lassen zweifellos die ausführende Hand des Sohnes erkennen. Die lockere helle Gesamthaltung, die die Illustrationen

<sup>1)</sup> Dodgson, Catalogue of early German and Flemish woodcuts . . in the British Museum (London 1911), Bd. 2, S. 339, Nr. 1 u. 3, S. 340 f., Nr. 1—7; vgl. dort auch die Angaben der älteren Literatur.
2) Ausichreiben / an alle Stende des || Reichs / inn der Christlichen Religion ahnungs || vorwandten nahmen. .
4°. Wittenberg, G. Rhau, 1538. Kuczynski Nr. 151.

des älteren Cranach charakterisiert, ist auch hier, wie überhaupt im Werke des jüngeren (im Gegensatz zu der gedeckten, schwärzlichen Art seines Mitarbeiters, des Monogrammisten MS, Luthers erstem Bibelillustrator), trot fester Zeichnung im einzelnen angestrebt. Aber der sehr kompakte und gleichmäßig ausgebildete, die Darstellung einfassende Kranz hat ganz die eigene Art des jüngeren Lukas: die scharf und sicher umrissenen Ornamentblätter sind in ihrem etwas nüchtern-schönen Linienfluß von ihm zuzuschreibenden Titeleinfassungen, Alphabeten u. dgl. her¹) hinlänglich bekannt.

Der Holzschnitt findet sich auf dem Titelblatt einer Georg Major zugeschriebenen Schrift ohne Jahres-, Orts- und Druckerangaben, die aber vermutlich 1546 in Wittenberg erschienen sein wird: Ewiger: Göttlich=||er/MI| mechtiger Maiestat || Declaration. [[H] || Wider || Kaiser Carl/König zu Hispanien etc. Bub || Bapst Paulum den dritten. ||... \*), einer Parodie auf die kaiserliche Acht Johann Friedrichs von Sachsen und Philipps von Hessen<sup>3</sup>). Daß er hierfür in erster Linie hergestellt sei, ist freilich kaum anzunehmen, vermutlich wird häufigere Verwendung noch nachzuweisen sein.

1546 erscheint auch zuerst als Titelholzschnitt zu einem Neuen Testamente Hans Luffts') die Darstellung Luthers und des Kurfürsten von Sachsen betend zu Seiten des Gekreuzigten (Abb. 45, verkleinert, Originalgröße 106:133), die größtes Aufsehen und sogar Anstoß erregte, dennoch aber immer wieder verwendet und mehrfach kopiert wurde<sup>5</sup>). Das Blatt gehört zu den besten und sorgfältigst durchgeführten Illustrationen Lukas Cranach d. J. Der Typus des Gekreuzigten zeigt engste Verwandtschaft mit dem der heiligen Dreieinigkeit, ist aber wesentlich feiner und ausdrucksvoller durchgebildet. Die gleiche Darstellung findet sich übrigens bereits etwas früher auf einer von Dodgson mit Recht ebenfalls als Werk des jüngeren Cranach erkannten Folioeinfassung mit den Symbolen der vier Evangelisten<sup>6</sup>), die von Hans Lufft anfangs vorzugsweise für die Bände der Gesamtausgabe von Luthers Werken, später auch für Bibeln verwendet ist.

Inhaltlich bedeutsam erscheint ein anderer Holzschnitt, der ebenfalls dem jüngeren Cranach zugewiesen werden kann: die Erscheinung der vier Helden Ariovist, Arminius, Friedrich Barbarossa und Jörg von Frondsperg als Titelbild zu der patriotisch-religiösen Dichtung Johann Schradins, die in Form einer "Traum-Meldung" von der Unterredung des Dichters mit diesen Helden erzählt, denen er von den Zuständen in Deutschland

<sup>1)</sup> Vgl. insbesondere die beiden Quarteinfassungen bei J. Luther, Die Titeleinfassungen der Refor-

<sup>1)</sup> Vgl. insbesondere die beiden Quarteinfassungen bei J. Luther, Die Titeleinfassungen der Reformationszeit, Tafel 47 u. 54.

2) Kuczynski Nr. 560 und Suppl. Nr. 3461.

3) Vgl. "Archiv f. Ref.-Gesch.", Jahrg. 7, S. 45.

4) Pietsch \*81] ("Bibliographie der Drucke der Lutherbibel 1522—1546" in Luthers Werke, Weimar 1883 ff., "Die deutsche Bibel", 2. Band).

5) Eine täuschende Kopie findet vielfach in Bibeldrucken Georg Rhaus Verwendung; Kennzeichen: Der emporflatternde Zipfel des Lendentuches Christi berührt hier nicht den Bart des Kurfürsten, von dem er im Original überschnitten wird. Eine freie Nachbildung vom Monogrammisten MS findet sich wie das Original bei Hans Lufft; eine Kopie hiervon vom Meister mit dem Zeichen Vier mit Kreuz ebenfalls dort, eine auf 63:94 mm verkleinerte Kopie in Magdeburger Druckes.

6) Vgl. a. a. O., S. 342, Nr. 12. 6) Vgl. a. a. O., S. 342, Nr. 12.

berichten muß, während sie ihm dagegen ihre Erfahrungen mit Rom usw.

mitteilen, Rat geben und zu Gottvertrauen ermutigen.

Liliencron 1) gibt von dieser Dichtung sechs Ausgaben an, ohne jedoch die Fragen ihrer Herkunft bzw. ihres Verhältnisses zueinander näher zu erörtern. Liliencron A ist diejenige Ausgabe<sup>2</sup>), die den erwähnten Holzschnitt, 83:99 mm, enthält, mit dem Titel: WArhaffte und | gegründte melbung/ und || anzeigen der geschwinden / tückischen / bosen || anschleg und practick / so wider die Löblichen || Protestirenden Stende / vnd Euangeliums Einig verwan= || ten / durch die groffen Feind Gottes / ben Babst / vnd seinem || anhang / fürgenomen / vnd zu jemerlichen vnwiderbringli= | chem undergehen / und verderben des Deudschen Lands / er= | dacht seind. Item / Brsach der genötigten / vnd ge= || drungnen Defension vnd gegenwehr. Auch || wie sich darinne / zu halten sen . . . . . . . . . Daß der Holzschnitt Lukas Cranach d. J. zuzuschreiben ist, zeigen sowohl die Figurentypen wie die Zeichenweise, die insbesondere den Illustrationen der vierziger Jahre, der Folge für Wolrabs Bibeln und den Evangelisten für Luffts Neues Testament, nahestehen. Liliencron glaubt die Buchstaben T. B. M. hinter den Initialen des Verfassers am Schluß der Ausgabe als Druckvermerk "Tübingen, Ulrich Morhard" deuten zu können. Diese Deutung ist hier für diese Ausgabe entschieden abzulehnen: die Bestimmung des Holzschnittes auf Cranach weist den Druck sicherlich nach Wittenberg. Es ist daher auch nicht anzunehmen, daß es sich hier um die Originalausgabe handelt, denn diese wird schwerlich in Wittenberg erschienen sein. Die fraglichen Buchstaben finden sich aber wie in der Wittenberger so in sämtlichen anderen Ausgaben und kommen somit zur Druckbestimmung überhaupt wohl kaum in Frage.

Nach Liliencron soll seine Ausgabe D am Schluß haben: J. S. B. B. (= Ulm Hans Varnier) ben öltern. Das angeführte Exemplar der Berliner Staatsbibliothek Yh 1962 mit dem Titelanfang: Warhaffte vnnd ge= | grun= bte melbung vnnb an= | zangen . . hat aber wiederum: J. S. X. B M. (nb. aber diese Anordnung, während die übrigen Ausgaben die Buchstaben in gleichmäßigen Abständen und sämtlich mit Punkten haben!); in Wolfenbüttel und Ulm fand sich, entgegen Liliencrons Angaben, kein Exemplar. Diese Ausgabe<sup>3</sup>) aber hat einen inhaltlich mit dem Cranachschen übereinstimmenden Titelholzschnitt, 69:85 mm, dessen Ausführung freilich außerordentlich roh ist. Ein Baum, der bei Cranach fehlte, hinter dem knieenden Dichter, entspricht der Textangabe, dagegen ist die Charakterisierung der Helden unklar, da der an dritter Stelle in schlichtem Pelzrock und Hut nicht wohl als Friedrich Barbarossa angesehen werden kann, ebensowenig aber auch für einen der anderen in Betracht kommt. Läge hier ein Nachdruck nach der (Wittenberger) Ausgabe A vor, so wäre anzunehmen, daß deren Holzschnitt getreuer kopiert erschiene. So aber haben wir es hier vielleicht doch mit der Originalausgabe zu tun, deren

<sup>1) &</sup>quot;Die historischen Volkslieder den Deutschen" IV, Nr. 521.

<sup>2)</sup> Kuczynski Nr. 2414 (wahrscheinlich — Nr. 1969); vorhanden z. B. in Wolfenbüttel, Landesbibliothek (223. 10 Th. 4°) und in Berlin, Staatsbibliothek (Yh 1961).

<sup>3)</sup> Kuczynski Nr. 2415 (wahrscheinlich = Nr. 1970).

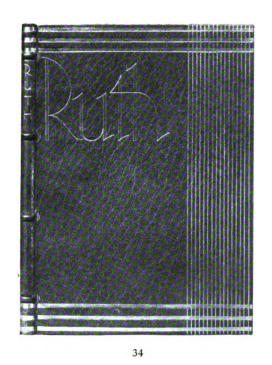

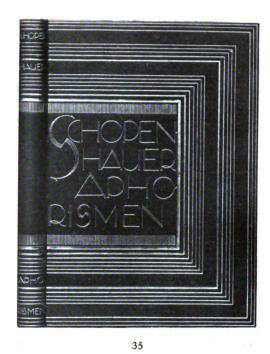

EINBÄNDE VON OTTO DORFNER, WEIMAR, M.D.E.

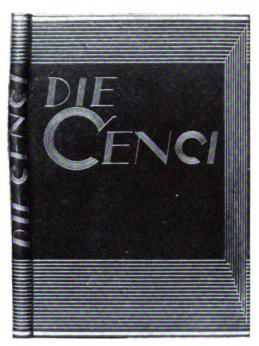

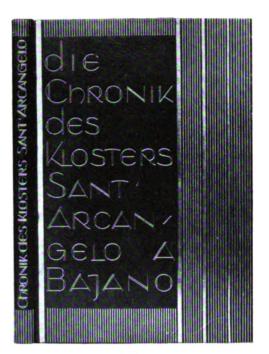

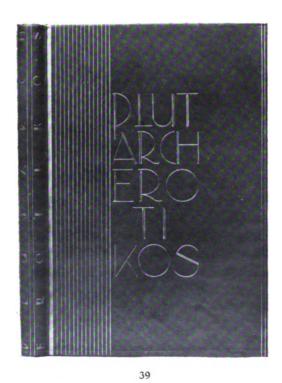

EINBÄNDE VON OTTO DORFNER, WEIMAR, M.D.E.

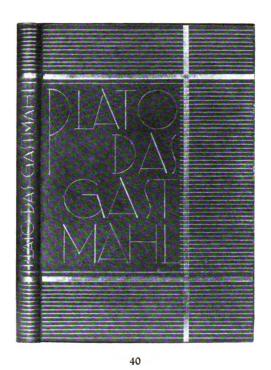

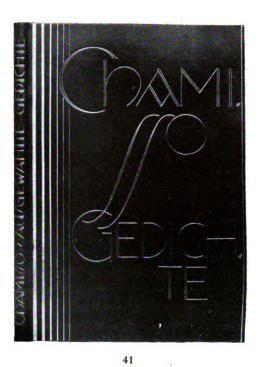

ALBERT SERBER 42

EINBÄNDE VON OTTO DORFNER, WEIMÄR, M.D.E.

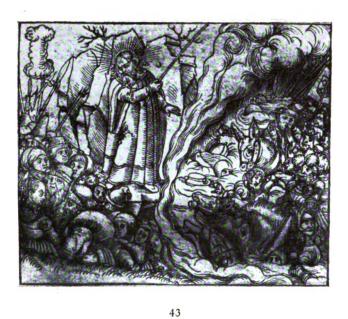

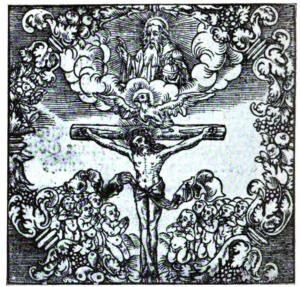



ABBILDUNGEN ZU DEM ARTIKEL: BEITRÄGE ZUM ILLUSTRATIONSWERK LUKAS CRANACHS D. J.

rohes Bild dann Cranach umgestaltet hätte<sup>1</sup>). Eine charakteristische Umstellung der Wittenberger gegenüber dieser sowie allen übrigen Ausgaben betrifft auch die Beischrift: "Das Wort Gottes bleibt in Ewigkeit", die in der zum Wahlspruch gewordenen typisch wittenbergisch und kurfürstlich sächsischen prägnanteren Fassung: "Gottes Wort bleibt ewig" gegeben ist.

Die Ausgaben Liliencron B und C weisen keinen Holzschnitt auf.

Liliencron E, mit dem Titelanfang: Warhafftige vnnd || gegründte melbung vn anzeigung || hat, wohl mit Hinblick auf die gegen Rom gerichtete Tendenz, als Titelholzschnitt die große Hure der Apokalypse beigegeben. Der Holzschnitt, 67:64 mm, stammt aus der ersten Erfurter neutestamentlichen Folge des Monogrammisten H<sup>3</sup>) und geht, gegenseitig frei kopierend, in starker Verkleinerung und Abkürzung auf Georg Lembergers Fassung in der ersten Wittenberger Oktavausgabe Lotthers zurück. Ob damit freilich der Druck auf Erfurt festzulegen ist, bleibt ungewiß, eine Wiederverwendung der Folge seit 1526 war bisher nicht nachgewiesen. Erfurter Stöcke aber sind in großer Anzahl späterhin verschickt worden und begegnen sowohl in Wittenberg als auch besonders in Magdeburg, in letterem Ort beachtenswerterweise gerade solche des Monogrammisten H, der selbst dorthin abgewandert und ferner für Magdeburger Drucker tätig erscheint. Die Ausgabe weist als bemerkenswerte Zutaten, vermutlich des Herausgebers, unter dem Holzschnitt eine Stelle aus dem 46. Psalm, auf der Titelrückseite den 64. Psalm mit Glossen auf.

## DER BUCHKÜNSTLER OTTO DORFNER IN WEIMAR. VON FRANZ KAIBEL.

Den Riesenerfolg der "Buchgemeinschaften" gegenüber dem Sortimentsbuchhandel schufen verschiedene Faktoren, die hier nicht auseinandergesetzt werden können. In der Zeit, im neuen Ideengrund wurzeln sie alle, vor allem einer, der uns an dieser Stelle überlegenswert dünkt: der "gute Einband". Warum ich Gänsefüßchen dazusetze, weiß jeder. Gut und gut ist fünferlei und ein Dutend zu. Aber der Gedanke, daß ein inhaltlich wertvolles Buch ein entsprechendes Kleid tragen soll, der Gedanke, daß ein solches Werk mir ein Freude bringender Freund sei, daß Freundschaft derart lange Jahre dauern sollte, demnach "haltbar" sein muß — Gedankenreihen solcher Richtung sind bis in die sozial gehemmten Schichten geglitten. Das war die befruchtende Folge des Buchprotentums der Umsturz- und Inflationszeit. Der Leiter einer "Volksbuchhandlung" meinte neulich, broschierte Bücher verlangte niemand

<sup>1)</sup> Nach Auskunft in Straffburg (für deren freundliche Vermittlung ich Herrn Heitz zu Dank verpflichtet bin), wo drei Ausgaben der "Traum-Meldung" vorhanden sind, weist die eine, der Pausenskizze nach zu urteilen, den gleichen Holzschnitt wie das Berliner Exemplar Yh 1962 auf, ob aber vom gleichen Stock ist unentschieden; ebenso, ob es sich hier um die gleiche Ausgabe wie im Berliner Exemplar oder um Liliencron Fhandelt. Die beiden übrigen Ausgaben sind A und E. 2) 1526 in zwei niederdeutschen Ausgaben bei Johann Loersfeld. Vgl. H. Zimmermann, "Beiträge zur Bibelillustration des 16. Jahrhunderts" (Straffburg 1924), S. 60, und Verzeichnis A, Nr. 26 u. 26a.

mehr. Der arme Buchhungrige spart ein, zwei Wochen länger, um den Schatz gebunden zu erstehen.

Diese Bewegung, volksbreit und spargroschentief, ist der Boden, aus dem als schönste Blüte eine künstlerische Buchkultur erwächst, wie sie uns die abgebildeten Proben des Meisters Otto Dorfner zeigen, der einer der wenigen Männer ist, die im alten Weimar Neues zu sagen wissen. Der Abstand zwischen dem dumpfen Wollen der Menge und solchen auserlesenen Spittenerzeugnissen ist ja nun sicher ungeheuer, aber ein Blutstrom geht durch fernes und nahes, hohes und niederes; die Ehrfurcht vor der Geistigkeit. Selbst solche Aufgipfelung von souveräner Technik im Bunde mit künstlerisch geläutertem, ästhetischem Urteil ist sich seines ethischen Charakters bewußt: Dienst am Geist. Geht aber eine solche Welle durch eine Volksseele, so hinterläfit sie dauernde Spuren vertiefender, erweiternder Kultur. Den sichtbaren Ausdruck dieses Kulturwollens nennen wir Kunsthandwerk, denn begreiflicherweise macht sich im praktischen Dienst am Leben, den ja das Handwerk noch leistet und noch mehr wieder leisten soll, Geschmackshebung zuerst bemerkbar. Bei Hersteller und Käufer. Beide brauchen darum bewußte Richtung, nicht bloß ahnungsvolles Ertasten. Richtung geben können nur Führer. Und darum wußte Henry van de Velde genau, was er wollte, als er 1910 Otto Dorfner, den Württemberger, an seine Weimarer Kunstgewerbeschule holte. Der Erfolg gab ihm recht, und die Dorfnerklasse blieb die abgerundetste, klar organisierteste Arbeitsgemeinschaft eines Meisters mit seinen Schülern, die sich aus bester, alter Handwerkstradition zusammen mit neuesten künstlerischen Ideen denken ließ, blieb es gerade dann, als nach kurzem Interregnum die Kunstgewerbeschule dem Bauhaus unter Walter Gropius' Führung 1919 angegliedert wurde, blieb es erst recht, als 1922 der Meister aus dem Schulzirkel ausschied und sich den eigenen Betrieb schuf. Name und Arbeit zogen die Schüler herbei, Bibliophilie und Fachorganisationen verstärkten ihre Fühlung mit dem Buchkünstler von Jahr zu Jahr, und heute zählt Arbeit und Name zu den allerersten seines Schaffensfeldes.

Im Mai werden drei größere Ausstellungen (im Meißner Kunstverein, in der Deutschen Bücherei Leipzig und eine besonders umfangreiche — über 100 Objekte in den letten 3 Jahren — im Landesmuseum Weimar, dank der Initiative des aufmerksamen Direktors Dr. Köhler) von seinem Werk erzählen, und die hier abgebildeten sind durchaus Stücke aus der Reihe, nicht besonders erwähnte Luxusgaben.

Eins erkennt man sofort: nur ausgesuchtes, bestes Material wird verwendet, lichtecht in der heikelsten Tönung, meisterlich durchgedacht und verarbeitet. Das liefern nun manche, und wir sind stolz darauf. Die Besonderheit liegt in der Eigennote des Kunstgefühls jedes Meisters. Hier gibt Dorfner die ernste, strenge, große Linie einer Zeit, deren unerbittliche Schlagworte Notwendigkeit und Konzentration heißen. Auch im sogenannten "Luxus", mit welchem Angriff der Kunsteinband oft zu rechnen hat. Allein dieser Luxus ist nicht bloß berechtigt, sondern, wie

die ersten Zeilen zu beweisen suchen, Pflicht, Pädagogik des Geschmacks, der Geistesehrfurcht. Sinnlose Spielereien, überladene Ornamentik, aufdringliche Modemusterung, brutale Kraftheit der Farbe, Mistverhältnis zwischen Inhalt und Kleid (wie es neulich einmal Bogeng treffend geißelte) findet keine Stätte. Meine alte Forderung: der Künstler von heute muß ein allgemein gebildeter Mensch sein, sonst kann er die Zeit nicht erfühlen — bestätigt sich in solcher Arbeit, so zusammenstimmend bieten sich Gedanken- und Einbandbild. Dies Buch "Ruth" (Nr. 34) in violettem, geglättetem Lamaziegenleder mit der ernst laufenden Handvergoldung der sechs starken Horizontalen, durchschnitten von der vertikalen Harfenliniatur, auf der echte Bünde gezogen, mit der schwingenden und doch stilhaltenden Aufschrift, die den Namen wie hingehaucht über die Grundfläche in uns erklingen läßt, bietet dafür ein Musterbeispiel. Schwarzes Kalbleder mit engster Goldschraffierung um den buchstabenschönen Titel hält "Schopenhauers Aphorismen" (Nr. 35) umspannt, deren Weltweite die drei Kaskaden der Goldlinien andeuten, die den Blick hinaus über das Buch führen. Auch Nr. 36, ein Liebhaberband, hellgrün Oasenziege, zeigt die "Dorfnerlinie" (man denkt wirklich an lein Spektrum, und die tiefen Zusammenhänge zwischen Kirchhof-Bunsen und Impression tauchen auf), aus der phantastische Bogen aufschießen, Spirale, Spitbogen, Kreis, Kurvenkreuzung belebend über die Fläche huschen. Und die köstliche weinrote (Maroquin ecrasé) "Beatrice Cenci" (Nr. 37), die wie breite Kathedraletreppen zur rostbraunen Titelfläche aufsteigenden Goldgeraden der Klosterchronik (Nr. 38), das wertvolle, vornehme Dunkelgrau des Maroquinbandes, Chamissos Gedichten gewidmet (Nr. 41), wo die geistreiche Führung des Doppel-S die Beschriftung kühn zur Ornamentik umgestaltet, die nur noch am Bund eines energischen Abschlusses (wieder des Spektrallinienmusters, von stark zu zart abklingend) bedarf, das klassische Ruhe mit überlegener Eleganz (blau glatt Lamaziege, Handvergoldung) vereinigende "Gastmahl Platos" (Nr. 40), "Plutarchs Erotikos" (Nr. 39, feuerrotes Kalbleder, Harfenliniatur) — alle wirken harmonisch in Farbe, Form, Schmuck und Schrift, und die philosophischen Probleme innerer Beruhigung, aufsteigender Liebenswürdigkeit und Güte, Erhebung und Freude vor einem restlos gelösten künstlerischen Werk finden neue Gelegenheit zur Untersuchung. Allein, wie bisher, wird auch in Zukunft nichts weiter dabei herauskommen, als daß solche Harmonie im Werk nur aus einem harmonischen Menschen kommen kann. Damit meinen wir eine im Fühlen, Wollen und Tun durchaus ausgeglichene Persönlichkeit — in der Kunst nennen wir sie eben "Künstler". Otto Dorfner ist einer.

#### KLEINE MITTEILUNGEN.

JUBILÄEN IM "ARCHIV FÜR BUCHBINDEREI". Das erste Heft des "Archiv für Buchbinderei" erschien im April 1901, mithin kann das "A. f. B." im April 1926 sein 25 jähriges Jubiläum feiern. 25 Jahre einer Fachzeitschrift, einer Fachzeitschrift, die sich besonders der Kunst ihres Faches hervorragend gewidmet hat, und doch dabei nicht das rein Handwerkliche des Faches und auch den Großbetrieb unseres Berufes nebst den Nebenberufen nicht vergaß, dürfen nicht achtles bleiben.

25 Jahre "A. f. B."! Welch eine Fälle von Gedanken, Ideen und praktischer Arbeiten liegen darin aufbewahrt. Welche Fülle von Arbeit des Verlages, des Herausgebers, der Mitarbeiter liegt darin verborgen. Enthält doch allein der erste Jahrgang - April 1901 bis März 1902 - 327 Abbildungen auf 222 Seiten. Es gibt in Deutschland keinen zweiten Verleger, der diese Zeit, diese Kosten an eine Zeitschrift für Buchbinderei angewandt hätte. Die deutsche Buchbinderei kann es dem Verlag Wilhelm Knapp nicht genug danken, daß dieser das "A. f. B." ermöglicht hat, es ins Leben zu rufen, und es in schwersten Kriegs- und Inflationszeiten, in welchen Hunderte von Zeitschriften ihr Erscheinen einstellen mußten, mit den größten Opfern das "A. f. B." gehalten hat. Der Idealismus des Verlages ist hoch zu schätten, der sein Kind liebgewonnen hat und es weiter pflegt im Interesse der deutschen Buchbinderei im allgemeinen und dem der Kunstbuchbinderei im besonderen. Der Verlag ist unserem Berufe 25 Jahre treu geblieben, an uns ist es nun auch, dem Verlag Wilhelm Knapp die Treue zu wahren, das soll unser Dank dem Verlag gegenüber sein. Das "A. f. B." hat regen Anteil an dem Aufschwung, den die deutsche Buchbinderei und Kunstbuchbinderei in den vergangenen 25 Jahren genommen hat. Zugleich mit dem 25 jährigen Jubiläum des "A. f. B." jährt sich das 25 jährige Jubiläum des Begründers und langjährigen Schriftleiters der Zeitschrift, Paul Adam, der bis heute ständiger Mitarbeiter geblieben ist. Was P. Adam und der Verlag in ihrer Vorrede an die Leser im ersten Jahrgange versprochen, haben sie getreulich gehalten, und die Schriftleitung P. Adam hat keine Mühe gescheut, um das "A. f. B." interessant und wertvoll für alle Leser zu gestalten und es zum führenden Organ der deutschen Kunstbuchbinder zu machen; auch dafür sei gedankt. Wenig später als Paul Adam, im Mai 1926, kann Paul Kersten als ständiger Mitarbeiter des "A. f. B." ebenfalls sein 25 jähriges Jubiläum begehen. Das Mai-Heft 1901 zeigt die ersten deutschen modernen Arbeiten Kerstens; modern im Sinne der damaligen Zeit soll heißen: abwegig von historischer Ornamentation, neuartig. — Ein Leser. P. Kersick

DIE BUCHBINDER-AUSSTELLER AUF DER INTERNATIONALEN KUNSTGEWERBEAUS-STELLUNG PARIS 1925. L. Der Katalog ist herausgegeben vom Ministerium des Handels und der Industrie, der Posten und Telegraphen. Die lette Ausgabe vom 10. September 1925 ist die vollständigste. Ich habe selten einen Ausstellungskatalog benutt, der so übersichtlich abgefaßt und angeordnet ist wie dieser, und die Besichtigung der Ausstellung so ungemein erleichtert. Zunächst enthält er außer dem Gesamthauptplan noch sieben Spezialpläne des Ausstellungsgeländes. Diesem folgt eine Gebrauchsanweisung für die Besucher, die Angabe für die Logissuchenden, einen Hinweis für die Ausländer, die Paris besuchen; einen Plan der Verkehrs mit, zu und von der Ausstellung; Ratschläge für den Verkehr in Paris, für Automobilisten und für Fußgänger. Dann folgt die Bekanntgabe über die Einteilung des Kataloges, gewissermaßen die Einführung in den Katalog und das Vorwort desselben bildend: Die Namen der Mitglieder des Ausstellungskommissariats und ihrer Arbeitsgebiete; dann folgen die Namen der Vorsitzenden der Spezialkommission; dann die Einteilung der Hauptabteilungen der Ausstellung, die sich in die französische Abteilung und in die Abteilung der fremden Nationen gliedert, nebst der Einteilung der einzelnen Gruppen und Klassen, nebst den Namen der sämtlichen Aussteller, nach den Klassen geordnet, und daran anschließend den Index: das alphabetische Verzeichnis der Aussteller. — Beigegeben ist das Gesets der französischen Regierung vom 17. Oktober 1922 und vom 16. März 1923, das die Ausstellung beschließt. Diesem folgen die Ausstellungsbestimmungen und das Dekret vom 7. August 1924, das die Einfuhr der aus dem Auslande angemeldeten Gegenstände regelt. Aus der Ausstellungsbestimmung ist folgendes bemerkenswert: "Zugelassen werden nur Gegenstände oder Modelle der angewandten Kunst, Architektur und Industrie, die moderne Auffassung zeigen; streng ausgeschlossen und zurückzuweisen sind Kopien und Nachahmen alter Stile." (Allerdings hat die Ausstellungsleitung selbst sich nicht streng danach gerichtet.) - Die Ausstellung war in fünf Gruppen eingeteilt, die sich wieder in 37 Klassen teilten: Gruppe I, Klasse 1-6, Architektur; Gruppe II, Klasse 7-19, Mobiliar; Gruppe III, Klasse 20-24, Geschmeide, Parfüm, Schmuck, Put; Gruppe IV, Theater- und Gartenkunst; Gruppe V, Erziehung und Unterricht. — Die uns interessierenden Gruppen und Klassen waren fölgende: Gruppe II, Klasse 8, Ledermöbel, Klasse 9, Lederarbeiten, Klasse 14, Papier aller Art, Kartonnagen, Klasse 15 "Das Buch": Papier, Schrift, Buchdruck, Illustration, Buchschmuck, Einbände, Buchüberzugpapiere und Stoffe; Gruppe V, Unterricht, Klasse 35: Fachschulen für das Buch- und Papiergewerbe. Der Kommission in Klasse 15 gehörte unter anderem Kunstbuchbinder René Kieffer, Paris, an.

II. Die Aussteller. Von französischen Buchbindern hatten ausgestellt: Frl. Rosa Adler, Paris; Marcel Barast, Paris; Frl. Marguerite Bernard, Neuilly-sur-Seine; André Bruel, Paris; Choureau

& Cie, Paris; Maurice und Maria Dael, Paris; Salvador David, Paris; Desquands, Bourges; Henri Dobler, Aix en Provence; Madeleine Ducommun, Paris; Charles Ernwein, Strasbourg; Martin Garcia, Paris; Frl. Eveline Gaudin, Paris; Frl. Louise-Denise Germain, Paris; A.-J. Gonon, Paris; Léon Gruel, Paris (seine Mitarbeiter: Madame Tibout, Denis Clérice, Monant, Delauchy); Madame Hirsch, Paris; Frl. Jeanne Julier, Salon (B.-du-Rhône); René Kieffer, Paris; Frl. Jeanne Lagrand, Paris; Fräulein Leboeuf, Caen; Pierre Legrain, Paris; Frl. Geneviève de Léotard, Paris; Grégoire Levithy, Paris; M. Marot, Paris; Frl. Danielle Martellière, Vendôme; Meyrueis, Paris; Frl. Motard, Paris; Marcelle Yvonne Moullade, Brunoy (Seine et Oise); Henri Noulhac, Paris; Yvonne Ollivier, Neuilly-sur-Seine; Pagnier, Paris; Robert Paris, Paris; Raymonde Picard, Paris; Marie Paule Povie, Paris; Frl. Suzanne Roussy, Paris; Germain Schroeder, Paris; Gustav Schuler, Strasbourg; Emil Ségny, Paris; Georges Spannagel, Strasbourg; Tessier, Nantes; E. Valenta, Strasbourg. — Von Buchbinder-Fachschulen hatten in Klasse 35 die École Estienne, Paris, ausgestellt. — Im Pavillon von Nord-afrika waren Einbände von Mahrez Ben Arfa, Tunis, und von Hussein-Dey und Planty in Algier ausgestellt.

Oesterreichische Buchbinderwerkstätten waren nicht vertreten, nur die Wiener Werkstätten, and die Larichsche Pflegestätte für Schrift- und Buchgestaltung, Wien, waren mit Lederarbelten and ein paar Einbänden vertreten. Von Belgien hatten ausgestellt: De Samblanz, Brüssel. Von Dänemark: Ahrenkiel & Oisen, Kopenhagen; Aage Andersen, Charlottenlund; Jakob Baden, Kopenhagen; Petersen & Petersen, ebenda; Anker Kyster, ebenda; Johann Petersen, ebenda; August Sandgren (ein früherer Schüler der Berliner Kunstklasse), ebenda, und Oscar Johansen, ebenda. Auch Spanien war mit einigen Kunsteinbänden vertreten, bei denen aber nicht die Buchbinder, sondern nur die entwerfenden Künstler genannt waren: Miguel de Planas und Juan José Garcia. England war durch die Damen Sybill Pye, Catharine Adams, Madeleine Kohn, Mac Coll, Catharine Macrae, Mary E. Robinson, Ethel Thompson, Ruth M. Wood, durch die Firma Sangorski & Sutcliffe and durch die Einbände der Oxford University Press vertreten. Von Kunstgewerbeschulen waren mit Einbänden vertreten die County Borough of Swansea School of Arts and Crafts, London, and das College of Arts and Crafts in Leicester vertreten. Griechenland war durch den Buchbinder N. Ralli, Athen, vertreten. Italien durch A. del Zoppo, Mailand. Lettland durch Haffelberg mit Lederschnittarbeiten. Holland durch Elias P. van Bommel, J. Brandt, J. C. M. Mensing und die Damen Frl. E. Menalda und Nel Schoo. Polen durch Robert Jahoda, Krakau, und Bonuventuro Lenart, Wilna. Schweden durch Gustav Hedberg und dessen Schüler Victor Aström. Die Schweiz durch Artur Altermatt, Solothurn; Louis Nabholz, Zürich; Emanuel Vincent, Lausanne, und durch die Damen Valentine und Marie-Louise Band-Bovy, Genf; Martha Favre-Bulle, Morges; Marthe Jeanne Giacomini, Genf; Sophie Hausier, Bern; Alice Martin-Couvet, Rolle: Gertrud Mery, Aarau, und Eva Rochedieu, Le Locle. Die Tschecho-Slowakei durch L. Braduc, J. Bronsek, J. Moravec, A. Tordy, sämtlich in Prag, und J. Tomickova in Kladno. P.K. FRANZÖSISCHE REVOLUTIONS-EINBÄNDE 1791 — 1794. Von befreundeter Seite erhielt ich aus Paris ein kleines illustriertes Heft: P. Gruel, Les Reliures révolutionnaires de la collection L. Gruel au Musée Carnavalet, Paris 1917, herausgegeben vom Syndicat patronale de la Reliure, de la Brochure et de la Dorure (Vereinigung der Meister der Buchbinderei, der Broschürenhersteller und der Vergolder). Der Verfasser ist Paul Gruel, Sohn des bekannten Léon Gruel, des Ehrenvorsitzenden obiger Vereinigung, eines der besten Pariser Kunstbuchbinder und Fachschriftsteller. Diese äußerst seltenen und ungemein wertvollen Einbände aus der Zeit der französischen Revointion sind Eigentum der Herren Gruel (Vater und Sohn), die sie dem "Museum Carnavalet",

bilden die Einbände aus der Revolutionszeit. Diese Einbände tragen in ihrer Rücken- und Deckendekoration außer der damals in der Pariser Buchbinderei üblichen Vergoldung noch Stempel, die revolutionäre Symbole darstellen, wie z. B. die phrygische (Freiheits-) Müte, das römische Lektorenbündel u. dgl. Ein Einband des Werkes: "Encologe de Paris" (Kirchenordnung von Paris) trägt in einem Dreieck ein gemaltes, durchdringendes Auge (l'oeil de la Vigilance), Auge der Wachsamkeit; auf den Rückenfeldern befinden sich Stempel, abwechselnd ein Lektorenbündel mit einem gesettgebenden, schwebenden Engel. Dieser Einband ist von Bradel dem Jüngeren gefertigt. Ein anderer Einband in rotem Maroquin trägt in einem ovalen Mittelstück das Lektorenbündel, auf das die phrygische Müte aufgepflanzt ist, unter welcher sich die Worte Union, Force et Liberté (Einigkeit, Stärke und Freiheit) befinden.

das die historische Sammlung von Gegenständen aus der Revolution enthält: Gemälde, Stiche, Briefe, Plakate, Porträts, Waffen usw. Den wertvollsten und interessantesten Teil dieses Museums

とうかいしょうかいかいからなるとなるないのではなる 神経のなる 神経のない

Ein anderer Einband trägt in der Mitte des Deckels die Worte: Unité, Indivisibilité de la Republique, Liberté, Egalité, Fraternité, ou la Mort (Einigkeit, Unteilbarkeit der Republik, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit oder den Tod). Von Buchbindern dieser Einbände werden genannt: Petit, relieur de la Marine, Bradel le jeune, Durand, Padeloup, Relieure, und Pierre Bazin, Doreur. Man zieht, auch diese Zeit hat ihre Eindrücke auch auf Bucheinbänden hinterlassen. — P. Kersten.

DIE NEUEN BAUHAUSBÜCHER. Das Banhaus, das früher seinen Sitz in Weimar hatte und durch seine damalige Ausstellung in Jahre 1923 zum ersten Male an die Oeffentlichkeit trat und Zeugnis ablegte von seinen Bestrebungen und Leistungen, siedelte ein Jahr epäter nach Dessau über. Für Weimar bedeutete der Fortzug sicherlich einen kulturellen Verlust, der auf die hin-länglich bekannte Banhauskrise zurückzuführen ist. In Dessau wird nun das in Weimar Begonnene erfolgreich fortgesetzt. Die Bestrebungen des Banhauses sind bekannt: Der Industrie sollen nach neuen Gesichtspunkten, auf neuer Grundlage ausgebildete, technisch-künstlerische Kräfte zugeführt werden, die Werkstätten selbst wollen für die Industrie typische Modelle schaffen, die wirtschaftlichen, technischen und formalen Forderungen entsprechen.

Diese Bestrebungen, die für unsere künftige industrielle Entwicklung außerordentlich wichtig sind, kämpfen gegen Nachahmung, Ersat, gegen Kitsch, überhaupt gegen minderwertige industrielle Arbeit. Es sollen an dieser Stelle nicht alle bisher erschienenen Bauhausbücher zitiert werden, auch soll ihr unbestrittener Wert nicht geschmälert werden, wenn auf einige Säte des einführenden Aufsates von Walter Gropius (Band 7 "Neue Bauhausarbeiten") näher eingegangen wird. Jeder Freund einer modernen Kunsterziehung und Kunstausübung wird seine Freude haben an dem frischen, gesunden und lebendigen Geist, der alle Bücher durchdringt und alle Arbeiten gleichermaßen kennzeichnet. An einem Abschnitt in dem eben erwähnten Band kann ich nicht vorübergehen, ohne ihn hier folgen zu lassen: "Das Bauhaus vertritt die Ansicht, daß der Gegensatzwischen Industrie und Handwerk weniger durch den Unterschied des Werkzeuges gekennzeichnet wird, als vielmehrdurch die Arbeitsteilung dort und die Arbeitseinheit hier. Handwerk und Industrie sind aber in ständiger Annäherung begriffen. Das Handwerk der Vergangenheit hat sich verändert, das zukünitige Handwerk wird in einer neuen Werkeinheit aufgehen, in der es Träger der Versuchsarbeit für die industrielle Produktion sein wird. Spekulative Versuche in Laboratoriumswerkstätten werden für die produktive Durchführungsarbeit der Fabriken Modelle — Typen — schaffen."

Diese Ziele und Aufgaben lassen sich meiner Ansicht nach schlechthin nicht bei allen Handwerksgebieten anwenden und durchführen. Wo soll da der individuelle Liebhabereinband bleiben? An sich haben wir ja den Typus in dem für uns bezeichneten Verlegereinband, und der wohl technisch durchaus verbessert werden kann, wie jedes andere industrielle Erzeugnis. Aber den Handeinband, das Einzelstück, mit seinen ihm nur eigenen Werten und Reizen, wird er nie verdrängen können. Diesen zu pflegen und einen hierfür eigenen Nachwuchs heranzubilden, ist eine ebenso wichtige Kulturarbeit — eine spezifische Aufgabe unserer Kunstgewerbeschulen und Werkstätten —, wie die Bestrebungen, den für unser Volksganzes notwendigen Verlegereinband zur technisch und künstlerisch bestmöglichen Vervollkommnung zu verhelfen.

Die folgenden, im Verlag von Albert Langen, München, erschienenen Bauhausbücher - denen später eine größere Reihe folgen sollen — geben zum Teil Aufschluß über die Ziele des Bauhauses, welche Aufgaben, welche modernen Probleme es zu klären versucht. Band 1: Walter Gropius, Internationale Architektur (geheftet 5 Mk.), bringt eine Auswahl vorbildlicher Bauten, die ohne jeden Zierat in ihrer Schlichtheit und guten formalen Lösung vorbildlich wirken. Es ist die wegweisende Architektur des 20. Jahrhunderts. - Band 2: Pädagogisches Skizzenbuch von Paul Klee, dient als Grundlage des theoretischen Unterrichts am Bauhaus. Dies Buch dürfte insofern von Interesse. sein, zumal Text und die ihn begleitenden Illustrationen von Klee selbst stammen. — Band 3: Ein Versuchshaus des Bauhauses in Weimar. — Band 4: Die Bühne im Bauhaus. — Band 5: Neue Gestaltung von Piet Mondrian. - Band 6: Grundbegriffe der neuen gestaltenden Kunst von Theovon Doesburg. - Band 7: Neue Arbeiten der Bauhauswerkstätten (geheftet 6 Mk.). Dieses Buch ist wohl am wertvollsten, da es über 100 Abbildungen und Farbtafeln enthält und einen tieferen Einblick in die Schaffensart der Bauhauswerkstätten gibt. Wir sehen hier Proben aus der Tischlerei. der Metallwerkstätte, der Weberei und der Töpferei. Diese Bücherregale, Tische, Lampen, Töpfe, Stoffe usw., wirken durch ihre Schlichtheit, Zweckmäßigkeit und formale Lösung im Vergleich zu den Industrieerzeugnissen mit ihren scheußlichen ornamentalen Schnörkeleien wohltuend. Ihrgeistiger Wert liegt in den schönen Magverhältnissen. - Otto Pfaff.

#### JAKOB KRAUSSE-BUND.



Wir haben unseren Mitgliedern die schmerzliche Mitteilung zu machen, daß unser Kollege Heinrich Hinzmann in Hannover am 1. März im Alter von 66 Jahren gestorben ist. Wir verlieren in ihm ein langjähriges Mitglied, das immer treu zu unserem Bunde gehalten; ein gutes Gedenken werden wir ihm bewahren. — Auf unsere letten Rundschreiben sind die Antworten eingegangen. Erfreulicherweise sind eine größere Anzahl Anregungen und Wänsche mitgeteilt worden, über die wir in Bälde weitere Mitteilungen an unsere Mitglieder gelangen lassen. Die zum Teil abgeänderten Statuten werden demnächst in Druck gegeben, und erfolgt die Zusendung nach Fertigstellung. — Demnächst erhalten die Mitglieder eine neue Einladung zu einer Bucheinbandausstellung in einer Stadt Oesterreichs, die im Sommer dieses Jahres stattfinden soll. — Der Vorstand hat die Mitglieds-

beiträge für 1925/26 auf 24 Mk. festgesett, zahlbar in zwei Raten zu je 12 Mk., deren erste Rate bis spätestens, 15. April, die zweite Rate bis spätestens 15. August zu zahlen ist. Wir bitten die Kollegen, die Beiträge rechtzeitig an den Kollegen Frit Rabe, Leipzig-R., Lilienstraffe 26, einzusenden. — Der Vorstand. I. A.: Frit Rabe, Schrifts.

#### VERSCHIEDENES.

JUBILÄUM. Am 9. April vollendeten sich 50 Jahre, seit Herr Kommerzienrat Alfred Sperling als Chef in die Firma H. Sperling, Leipzig, eintrat, in der er schon vorher mehrere Jahre tätig war. Die von seinem Vater Heinrich Sperling gegründete Buchbinderei hat sich durch den Weitblick Alfred Sperlings, durch seine immer wieder verbesserten Arbeitsmethoden und seine auf Produktivität eingestellte Geschäftsleitung zu einer der besten Großbuchbindereien entwickelt, der im Jahre 1898 in Berlin eine Filialfabrik angegliedert wurde. Alfred Sperling hat sich durch Erfindung mehrerer für die moderne Buchbinderei wichtiger Maschinen um das Buchbindereigewerbe sehr verdient gemacht. Er ist Mitbegründer des Verbandes Deutscher Buchbindereibesiter, dessen Vorstand er bis zum Jahre 1920 angehörte und zu dessen Ehrenmitglied er ernanut wurde. Am Amtsgericht Leipzig war er viele Jahre hindurch Sachverständiger für die Buchbinderei. Am 29. Juni d. J. wird er seinen 75. Geburtstag begehen können. Sein persönlichstes Werk ist der im Jahre 1911 vollendete architektonisch imposante Fabrikneuban in Leipzig, Oststraffe 24—26, der modernste technische Einrichtung in hygienisch einwandfreier Weise zeigt.

O. TH. WINCKLER, LEIPZIG, SEEBURGSTR. 47, Fachgeschäft für Buchbindereibedarf (siehe auch Anzeige auf letter Umschlagseite), hält reiches Lager und liefert Werkzeuge und allen Bedarf in Materialien (Buntpapieren, Kaliko, Schirting, Leim, Kleister u. a. m.) sowie zu Originalfabrikpreisen alle Arten von Buchbindereimaschinen.

# Der halbautomatische "Spiess-Falzer" liefert ca. 3500 Bogen stündlich!



Die einzige deutsche Falzmaschine,

ohne Bander ohne Messer ohne Excenter arbeitet

Falzt normale Kreuzbrüche Parallelbrüche gemischt.Brüche für Querformate

Sonder-Erzeugnisse: Rotary-Anleger Falzmaschinen

GEORG SPIESS \* LEIPZIG-PLAGWITZ



# MARMORIERFARBEN SCHNITTFARBEN

wie überhaupt in der Praxis vielfach bewährte

# BUCHBINDERFARBEN

für alle Zwecke und

# WALZENMASSE

liefern

# Berger & Wirth Farben-fabriken

/ Hamburg / Amsterdam / Berlin / Barmen Budapest

# WALZENGIESSANSTALTEN

in Leipzig / Barmen / Hamburg / Amsterdam / Budapest

SOEBEN IST ERSCHIENEN:

# BUCH UND BUCHEINBAND EINE WERBESCHRIFT

ZUR AUSSTELLUNG DER WERKSTÄTTEN BURG GIEBICHENSTEIN (KUNSTGEWERBE-SCHULE) HALLE / HERAUSGEGEBEN VON OTTO PFAFF

### AUS DEM INHALT:

GRAF KUNO VON HARDENBERG: Das Buch und sein Gewand

G. A. E. BOGENG: Der Liebhabereinband

VICTOR GUDENBERG: Tradition und neues Schaffen NANDOR POR: Ist das Buchbinderhandwerk eine

geistige Tätigkeit?

OTTO PFAFF: Historisches und Technisches zum Bucheinband / Entstehung der Buchform im Alter-tum und ihre Entwicklung bis zur frühchristlichen Zeit / Der frühmittelalterliche Bucheinband bis zur Gegenwart

OTTO PFAFF: Allerlei Wissenswertes für den Bücherfreund und den, der es werden will / Pergament-und Lederkunde / Die Papierfabrikation / Ueber das Oeffnen gebundener Bücher und ihre pflegliche

OTTO PFAFF: Welche Aufgaben sind heute bei einem künstlerischen Bucheinband zu lösen?

### DIE VERSCHIEDENEN AUSGABEN:

- EINFACHE AUSGABE (holzfreies Papier) in einem Pappband (handgebunden) mit schmalem Leinenrücken und farbigem Signetaufdruck G.M. 13,-
- VORZUGS-AUSGABE (Zerkall-Bütten) in einem Halbpergamentband (handgebunden) mitfarbigem Signetaufdruck und Kopfgoldschnitt . . . G.M. 16,50 In losen Bogen . . . . . . . . . . . G.M. 12,-
- NUMERIERTE VORZUGS-AUSGABE (handgeschöpftes Zanders-Bütten) in einem weichen Ganzpergamentband (handgeb.) mit Goldaufdruck . G.M. 34,-

### MIT 12 ABBILDUNGSTAFELN

Den Druck besorgte die Offizin W. DRUGULIN in der Didot-Antiqua / Die gesamte künstlerische Durcharbeitung der Ausführung geschah nach bibliophilen Gesichtspunkten vom Herausgeber

VERLAG VON WILHELM KNAPP, HALLE (S.)



# Moi

ERFURTER BUCHBINDER DES 15. JAHRHUNDERTS. VON DR. HERMANN HERBST, WOLFENBÜTTEL. (SCHLUSS.)

Gleichzeitig mit Fogel wirkte in Erfurt auch Ulrich Frenckel. Ueber ihn berichtet ausführlich ein größerer Aufsatz von Endres'). Frenckel ähnelt in vieler Beziehung dem genannten Fogel. Er ist wie dieser zu dem gleichen Jahr, Michaelis 1455, als Ulricus Frenckell de Hirsaw in der Erfurter Matrikel urkundlich nachweisbar. Sein erster datierbarer Einband stammt von 1456, und zwar ist es ebenfalls ein Band der Erfurter Matrikel. Frenckels Werkstatt hat aber weit länger als die Fogels in Erfurt bestanden. Sie ist bis 1480 ungefähr daselbst nachweisbar. Endres kennt von Frenckel im ganzen sieben Einbände, zwei aus der Universitätsbibliothek Würzburg, vier aus der Stadtbibliothek Erfurt und einen aus der Berliner Staatsbibliothek, auf denen 19 verschiedene Stempel zur Verwendung gelangen. Zu diesen sieben Einbänden mögen die folgenden fünf als neu hinzugefügt werden, die sich jett in der Landesbibliothek Wolfenbüttel befinden. Es sind die Bände:

- a) 22. 3. Jur. 2°. Opus Justitutionum Iustiniani. Pergamentexemplar. Mainz, Petrus Schöffer 1468. Hain +9489.
- b) 1. 1. Jur. 2°. Gregorius IX. Papa, Decretalium libri V cum glossa. Pergamentexemplar. Mainz, Petrus Schöffer 1473. Hain +7999.

c) 1. 5. Jur. 2". Bonifatius VIII., Decretalium libri VI. Mainz, Petrus Schöffer 1473. Hain \*3590.

- d) 1. 6. Jur. 2°. Clemens V., Constitutiones. 1571. Hain +5412.
- e) 12. 1. Eth. 4° enthält zwei Drucke: 1. Tractatus amoris et de remedio per Andream capellanum. Innocentii pape quarti editum. s. l. e. a. 2. Libellus de vita et moribus philosophorum et poetarum. s. l. e. a.

Diese Einbände sind sämtlich von guter Erhaltung. Sie gehören zum Bestand der Bibliotheca Augusta, d. h. sie sind vom Herzog August d. J. erworben worden. Es hat sich noch nicht feststellen lassen, wie und wo er sie erworben hat. Reichlich einundeinhalbes Jahrhundert liegen zwischen ihrer Herstellung und ihrem Erwerb durch Herzog August. Provenienzbezeichnung hat keiner der Bände. Es ist bemerkenswert, daß es sich bei diesen fünf Bänden zumeist um Mainzer Drucke handelt, und zwar zum Teil Pergamentdrucke. Die Einbände tragen alle den Namensstempel Fogels und sind wohl auch in Erfurt entstanden. Zu dem von Endres bekanntgemachten Stempelmaterial kommt durch sie etwas Neues nicht hinzu. Wohl aber ist es möglich, an Hand dieser neuen Einbände einige Feststellungen allgemeiner Art genauer zu formulieren, als dies Endres vermochte:

- 1. Frenckel verwendet durchweg ein Vierlinien-Stricheisen zur Zeichnung der Rahmen.
- 2. Er zieht einen und auch zwei Rahmen rings um das Mittelfeld. Letteres zerlegt er durch zwei bis drei vertikale Vierlinienstreifen in

<sup>1)</sup> H. Endres, Meister Ulrich Frenckel aus Hirschau. In: Buch und Bucheinband. Loubier-Festschrift. Leipzig 1923, S. 176-182.

mehrere rechteckige Längsfelder, und in den Fällen, da er nur einen Rahmen ringsum gezogen hat, teilt er noch durch einen oberen und unteren Vierlinienstrich von diesem Mittelfeld je einen Streifen ab. Man vergleiche zu diesen Ausführungen die nebenstehende Abb. 46.

Die so entstehenden Rechtecke und Quadrate ziert er in geschmackvoller Weise durch einzelne Stempel,

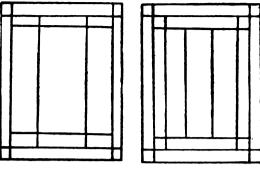

unter denen regelmäßig sein Namensstempel vorkommt. Diese Schmuckweise steht der Fogels gegenüber, der ein ausgesprochenes Mittelfeld tapetenmusterartig schmückt.

3. Charakteristisch für die Frenckelschen Einbände, namentlich für die großen Formate, sind die auf den Deckeln angebrachten Messingschienen, die trapezförmig angeordnet sind. Sie sollten wohl das Verziehen der Holzdeckel verhindern.

Die von Frenckel benutten Stempel ähneln denen Fogels oft überraschend, doch eine wirkliche Gleichheit läßt sich nicht feststellen, eine Tatsache, die schon Endres¹) beschrieben hat.

Während Frenckels Werkstatt noch bis um 1480 nachweisbar ist, muß die Fogelsche schon um 1459 wieder eingegangen sein, denn spätere Arbeiten sind bisher nicht bekanntgeworden, und ein Teil seiner Stempel findet sich bald darauf, wie Schwenke') gezeigt hat, in der Werkstatt von Paul Lehener. Er ist der dritte Buchbinder, der sich in der Matrikel der Universität Erfurt eingetragen findet, und zwar wie Fogel und Frenckel zu dem gleichen Jahr 1455. Schwenke hat zwei Einbände von ihm nachgewiesen, die seinen Namensstempel tragen. Ihre Ausschmückung ist die gleiche wie bei Fogel, d. h. ein Mittelfeld, das mit Reihen von Einzelstempeln ausgefüllt ist.

Hier ist es wohl angebracht, in das Gesamtbild der Erfurter Buchbinder eine neue Gestalt einzufügen, die bisher noch fast unbekannt geblieben ist. Das ist Johannes Hølmstatt<sup>3</sup>). Ein Einband von ihm befindet sich in der Landesbibliothek Wolfenbüttel, zwei andere sind nach Wähler im Erfurter Domarchiv und ein vierter ist im Britischen Museum'). Dieser Buchbinder kennzeichnet seine Einbände ebenso wie die bisher genannten durch einen Namensstempel, auf dem sein Name in der abgekürzten Form Johannes Helmstt. erscheint. Und auch er begegnet wie Fogel, Frenckel, Lehener in der Matrikel der Erfurter Universität, und zwar zu Ostern 1458 unter dem Rektor, dem Grafen Heinrich von

A. a. O., S. 181.
 A. a. O., S. 135/136.
 Ihn erwähnt erstmalig M. Wähler, a. a. O., S. 16, zugleich mit dem Nachweis mehrerer Einbände dieses Binders und einer Abbildung seines Namensstempels.
 Vgl. James Weale, Early Stamped Bookbindings in the British Museum. London 1922, S. 161, nr. 360.



АЬЬ. 47.

Schwarzburg. Johannes Helmstatt ist damit der vierte Buchbinder, der mit der Universität in näherem Zusammenhang steht.

Der in der Wolfenbüttler Bibliothek befindliche Einband dieses Meisters (22. 2. 4. Jur. 2') enthält zwei Strafburger Drucke Heinrich Eggesteins:

- a) Clemens V., Constitutiones. 1471. Hain +5413,
- b) Consuetudines feudorum. 1472.

Der Band gehört zum Bestand der Bibliotheca Augusta und stammt aus dem Blasiuskloster zu Northeim. Da-

hin war er 1521 als ein Geschenk des Dr. jur. Johannes Weidemann gekommen, wie es eine handschriftliche Notiz auf dem vorderen Vorsatblatt kund tut. Sie lautet:

Liber monasterii sancti Blasii in Northeym. Quem contulit monasterio venerabilis ac egregius dominus dominus Johannes Weidemann juris doctor decanus beate marie semper virginis Erffurdie... anno domini MDXXI...

Der anderweitige Inhalt dieser Inschrift interessiert hier weiter nicht. Sie läßt so viel vermuten, daß der Erfurter Buchbinder Johannes Helmstatt diesen Band für den Erfurter Dekan Weidemann verfertigt hat. Der Einband ist demnach in Erfurt angefertigt worden. Er zeigt auch sonst die allgemeinen Besonderheiten der damaligen Erfurter Einbände, besonders steht er in der Verzierung den Frenckelschen sehr nahe, wie die Abb. 47 zeigt. Ein doppelter Rahmen läuft um das dreigeteilte Mittelfeld, dessen mittleres Fach außerdem Diagonaleinteilung aufweist. Rahmen und Felder sind nach Art Frenckelscher Bände mit Einzelstempeln geschmückt. Die von diesem Meister benutzten Stempel begegnen bei keinem der bisher behandelten Erfurter Buchbinder. Eine Tafel (Abb. 49) mit Abreibungen der Stempel dieses Meisters von dem Wolfenbüttler Band zeigt einige Proben. Charakteristisch fallen sogleich vier größere Stempel mit den Evangelistensymbolen auf (Nr. 1-4). Äehnliche Stempel, nur in etwas größerer Ausführung, hat bereits Schwenke für die Werkstatt des sogenannten "Binders der Fuldaer Bibel" nachgewiesen. Die übrigen Stempel weichen nicht sonderlich von dem üblichen Erfurter Formenschatz ab. Eigenartig sind vielleicht noch besonders die Nr. 7 u. 8. Die gleichen Stempel zum Teil begegnen auch auf dem Londoner Band nach dem von Weale gegebenen Abbildungen auf Taf. 28 u. 29. Leider ist daselbst der Namensstempel nicht mit abgebildet, der in der Bandbeschreibung irrig (?) mit Johannes Helrich aufgelöst wird. An abgebildeten Stempeln zeigt der Londoner Band gegenüber dem Wolfenbüttler ein Plus von drei Stempeln: 1. Raute mit einem aufrechtstehenden, nackten Knaben, 2. Rechteck mit Blüte zwischen zwei Blattzweigen, 3. Quadrat mit einem Panther. Im übrigen ist nach Weales Beschreibung der Londoner Band dem Wolfenbüttler in der Verzierung ziemlich gleich, bis auf die fehlenden Diagonalen im Mittelfeld. An Johannes Helmstatt mag ein weiterer und neuer Erfurter Buchbinder

angeschlossenwerden namens Nicolaus ex Havelberg, wie uns sein Name allein auf seinem Namensstempel überliefert ist. Denn anderweitig ist er nicht belegt. Nikolaus von Havelberg wird erstmalig kurz und ohne eine sonstige Angabe von M. Wähler') erwähnt. Dieser nimmt ihn für Erfurt in Anspruch, ohne es freilich zu begründen. In der Erfurter



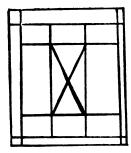

Abb. 48.

Matrikel begegnet uns dieser Name nicht<sup>a</sup>). Daß dieser Buchbinder aber gleichfalls nach Erfurt gehört, das zeigt bereits das charakteristische Aeußere seiner Einbände, die mit den bisher behandelten deutlich übereinstimmen.

Einbände von Nikolaus ex Havelberg sind meines Wissens in der Literatur bisher noch nicht beschrieben. Hier mögen deren zwei etwas genauer beschrieben werden, die sich in der Landesbibliothek zu Wolfenbüttel finden. Es sind zwei Foliobände des Werkes

Reynerus Pisanus, Pantheologia sive summa universae theologiae. s. a. e. l. Hain +13014.

Sie stammen aus dem Blasiuskloster in Northeim, wie ein handschriftlicher Eintrag "Liber monasterii sancti Blasii in Northeym anno MDXVI" es kund tut. Eine handschriftliche Notiz im Innern des Vorderdeckels des 1. Bandes gibt noch nähere Auskunft; leider ist sie fast ausradiert, läßt aber noch folgendes erkennen:

... et contulit atque decrevit eum monastesio sancti ... in ... ordinis sancti benedicti ... gandershem ... domini mag .... molitoris .... sacre scripture doctoris ... universitatis erffordiensis, dum ... vice-cancellarius ... rans preces devotissimas ad dominum pro ipsius defuncti anima ... beatitudine fruatur. Amen.

Eine Inschrift im 2. Bande ist gänzlich vernichtet. So viel aber läßt sich immerhin noch aus den Bruchstücken erkennen, daß die Bände offenbar in Erfurt entstanden sind. Sie haben ein ähnliches Schicksal gehabt wie die des Johannes Helmstatt.

Die Einbände tragen deutlich Erfurter Charakter. Dafür zeugt schon, daß sie an den Ecken und Kanten den üblichen Metallschienenbeschlag haben. Hierzu kommt die Einteilung der Deckel in Felder, wie sie die Abb. 48 zeigt. Ein Rahmen geht um das dreigegliederte Mittelfeld. Die inneren Streifen des Mittelfeldes, von dem ähnlich wie bei Frenckel oben und unten ein Streifen abgeteilt ist, ist zuweilen noch diagonal geteilt, und zwar immer auf dem Hinterdeckel. Auf dem Vorderdeckel dagegen ist es reihenweise mit Einzelstempeln besetzt nach

<sup>2)</sup> Das hat freilich nicht viel zu sagen, da die Matrikel nicht genau ediert ist. Vgl. hierüber F. Benary, Zur Geschichte der Stadt und der Universität Erfurt am Ausgang des Mittelalters. Gotha 1919. S. 15 ff.

Art der Tapetenmusterung Fogels. Zum Ziehen der Linien dient in der Hauptsache ein Vierlinienstricheisen.

Nikolaus von Havelberg verfügt nach den beiden Wolfenbüttler Einbänden über einen Vorrat von 15 Einzelstempeln (vgl. Abb. 49). Obwohl manche von ihnen Anklänge an Stempel der vorhergehenden Meister verraten, sind sie doch selbständig und in einer früheren Werkstatt meines Erachtens nicht nachweisbar. Auffallend sind wieder die vier Stempel (Nr. 25-28) mit Evangelistensymbolen, ferner die große Raute mit dem von einem Pfeil durchbohrten Herzen. Die Verzierung des Mittelfeldes, bestritten mit Stempel 23, 30, 31 in reihenweiser Anordnung, kann man nicht besonders glücklich nennen und ist ungeschickt ausgeführt. Durch fünf Doppelbünde entstehen sechs Rückenfelder. Diese sind verziert durch ein liegendes Rautenmuster mittels eines Dreilinienstricheisens, und zwar jedesmal durch eine volle Raute und links und rechts eine halbe. Die Bünde sind in den Holzdeckel verzogen. Zwischen je zwei Bünden sitt am Rande des äußeren Rahmens auf Vorder- und Hinterdeckel Stempel 29. Der Schnitt ist gelb gefärbt, das Kapital ist farbig umstochen.

Die letten noch zu nennenden Erfurter Buchbinder sind durch Schwenke bereits genauer bekanntgeworden. Dazu gehört ein Anonymus, der sogenannte Fogels Nachfolger. Weitaus die meisten Stempel aus Fogels Nachlaß begegnen uns auf seinen Einbänden. Dagegen weicht er in der Verzierungsart wesentlich von Fogel ab. Er bevorzugt ein von Diagonalen durchzogenes Mittelfeld, wie es bei Johannes Helmstatt und Nikolaus von Havelberg begegnet. In ähnlicher Weise dagegen wie Fogel arbeitet ein anderer Anonymus, der von Schwenke sogenannte "Binder der Fuldaer 42 zeiligen Bibel". Seine Werkstatt fällt in ihren Anfängen zeitlich wohl mit der Fogels zusammen. Fogelsche Stempel kehren endlich auch in der Werkstatt des Buchbinders Adam wieder. Von ihm hat Schwenke sieben Einbände nachgewiesen, die in der Ausschmückung des Mittelfeldes ganz denen Fogels ähneln. Adam hat vermutlich später in Würzburg gearbeitet.

Als letter Erfurter Buchbinder, über den wir wieder genauer orientiert sind, ist Conradus de Argentina, wie er sich auf seinen Namensstempeln nennt, bekannt. Schwenke sett ihn nach den Druckjahren der in seinen Einbänden befindlichen Bücher in die erste Hälfte der 70 er Jahre. Zehn Einbände konnte er ihm nachweisen, doch brachte Schwenke keine nähere Beschreibung. Die verdanken wir erst dem Nachweis eines elften Bandes, der sich in der Würzburger Universitätsbibliothek findet, durch Endres'). Die Einteilung der Deckel in Felder erinnert wohl mehr an Frenckel als an Fogel. Die Provenienz dieses Bandes beweist seinen Erfurter Ursprung rein, auch sein ganzes Aeußere.

Diese Uebersicht mit Einflechtung des neu gefundenen Materials vermag, so hoffe ich, einen Einblick zu gewähren in die überragende Bedeutung

<sup>1)</sup> H. Endres, Ein unbekannter Einband des Buchbinders Konrad von Straßburg in der Würzburger Universitätsbibliothek. In: Die Heftlade, Jg. 1, Heft 3, S. 33-39. Mit 2 Tafeln.

Erfurts als Buchbinderstadt. Ohne Zweifel hat das Aufblühen des Buchbindergewerbes als eines bürgerlichen Berufes gerade in Erfurt in engstem Zusammenhang mit der Universität gestanden. Die neue Erfindung des Buchdrucks führt der geistigen Metropole Mitteldeutschlands einen vermehrten Bücherstrom zu, wie es der Inhalt der Bände verrät. Die Tatsache, daß uns aus Erfurt noch weit mehr Namen als solche von Buchbindern¹) überliefert sind, über die wir aber noch nichts Näheres wissen, zeigt, daß eine abschließende Behandlung dieses Stoffes noch vermehrter Vorarbeiten bedarf. Mit freundlicher Erlaubnis kann schon jett mitgeteilt werden, daß der auch den Lesern dieser Zeitschrift trefflich bekannte Herr A. Rhein eine derartige abschließende Bearbeitung der Erfurter Buchbinderwerkstätten in Vorbereitung hat.

Weit über das 15. Jahrhundert hinaus hat diese einzigartige Blüte der Buchbinderkunst nicht bestanden. Erfurt hat ohne Zweifel an Bedeutung nachgelassen zugunsten Wittenbergs, als dies durch den Einfluß der Reformation zu der Druckerstadt wurde. Wie aber Wittenberg für die neue Art und Weise des Einbandschmucks mittels Rollenund Plattenstempel der Mittelpunkt werden sollte, so ist Erfurt es gewesen für die Zeit, da der Einzelstempel noch herrschte.

ZUR AUSSTELLUNG DER BUCHEINBÄNDE IN MEISSEN. VON ILSE SCHUNKE, DRESDEN.

Der Meißner Kunstverein hat unter der rührigen Leitung von Hans W. Loose im April eine Einband-Ausstellung gezeigt, die durch die Mitwirkung von staatlichen Sammlungen und die Teilnahme der beiden Verbände, des Jakob Krauße-Bundes und der Meister der Einbandkunst, zusammengekommen war. Der Gedanke, in einer kleinen, aber sehr lehrreichen Gegenüberstellung alte und neue Einbände zu vereinen, erwies sich als so glücklich und wirkungsvoll, daß auch in anderen Städten der Wunsch rege geworden ist, sich diesem guten Vorbild anzuschließen. Daß die erste Anregung dafür aus dem kleinen Meißen kam, wird sich der dortige Kunstverein immer zur Ehre anrechnen dürfen.

Einen besonderen Reiz erhielt die Ausstellung durch die anmutige Lage im Ludwig Richter-Haus oben auf dem Burglehen, mit einem weiten Blick über Stadt und blühendes Land, die kleine St. Afra-Kirche zur Rechten, links aber den imposanten Aufbau von Burg und Dom. Die Räume im Innern dagegen waren klein und schlicht, von einer warmen, intimen Wirkung, so recht geschaffen zu einer Ausstellung von Büchern, diesen stillen Begleitern innerer Einkehr und Beschaulichkeit. Die Anordnung der Einbände ergab sich von selbst; ein größerer Raum blieb der historischen Ausstellung vorbehalten; die neuzeitlichen Bücher waren in den übrigen Zimmern in Schränken, Vitrinen und Glaskästen

<sup>1)</sup> Vgl. Wähler, a. a. O.



ABB. 49. ZUM ARTIKEL »ERFURTER BUCHBINDER DES 15. JAHRHUNDERTS«. STEMPEL 1–16 VON JOH. HELMSTATT, 17–31 VON NIK. VON HAVELBERG

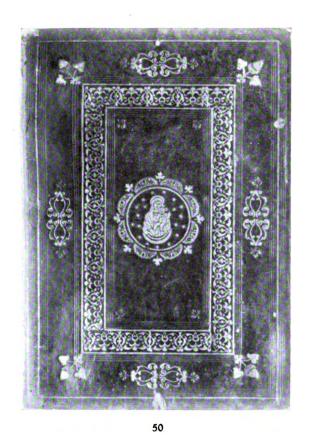



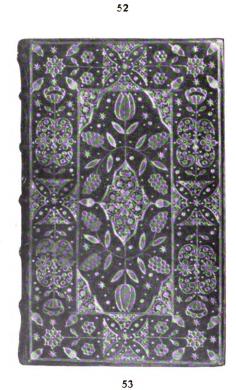

AUSSTELLUNG MEISSEN. EINBÄNDE AUS DER SÄCHSISCHEN LÄNDESBIBLIOTHEK DRESDEN (50,51) UND DEM DEUTSCHEN BUCHMUSEUM LEIPZIG: ABB. 50 VENETIAN. EINBAND 16. JH. – ABB. 51 EINBAND VON JAK. KRAUSSE 1582 – ABB. 52 FRANZÖS. EINBAND EVE 17. JH. – ABB. 53 ENGLISCHER EINBAND SAM. MEARNE 18. JH. HUFNAHME HS. W. LOOSE, MEISSEN

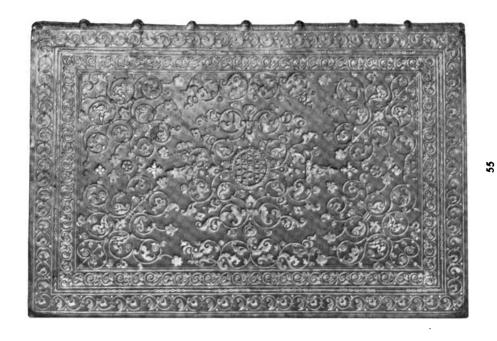



AUSSTELLUNG MEISSEN. ABB. 54 UND 55 EINBÄNDE VON JAKOB KRAUSSE UM 1575. AUS DER SÄCHSISCHEN LANDESBIBLIOTHEK DRESDEN

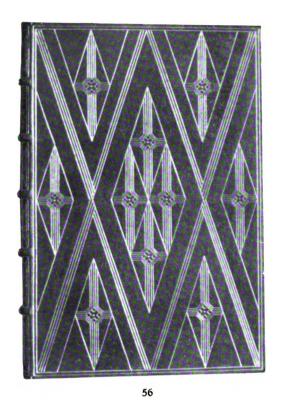

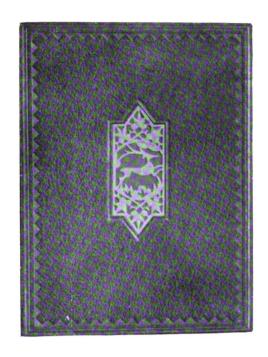



58

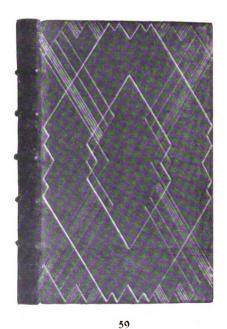

EINBÄNDE AUS DER AUSSTELLUNG MEISSEN: ABB. 56 VON MAX GRADL, HAMBURG, M.D.E. – ABB. 57 VON GUSTAV KEILIG, MÜNCHEN, J. K. B. – ABB. 58 VON PAUL KERSTEN, BERLIN, J. K. B. – ABB. 59 VON HILD. MICHAHELLES, HAMBURG, M. D. E. AUFNAHME HS. W. LOOSE, MEISSEN

zwanglos verteilt, dazwischen bunte Wandteppiche, Möbel, bequeme Sitze: ein Bild von Wohnlichkeit und Behagen.

Die ältere Einbandsammlung war dem rühmlichen Entgegenkommen staatlicher Anstalten: der Sächsischen Landesbibliothek in Dresden (Jakob Krauße-Bände) und des Deutschen Buchmuseums in Leipzig (historische Einbände aller Zeiten und Länder) zu verdanken. Den Uebergang zu den neuzeitlichen Einbänden bildeten die Bücher, die Herr Direktor Pfeiffer von der Staatlichen Manufaktur in Meißen in freundlicher Weise zur Verfügung gestellt hatte. Zum Teil eigenhändig gebunden, kamen sie im Stil den Einbandkünstlern des 19. Jahrhunderts: Bozkären, Trautz-Bauzonnet und Zähnsdorf, nahe; die verwendeten Rollen und Stempel, nach schönen alten Mustern geschnitten, riefen eine Erinnerung hervor an die leichte Rokokowelt Meißener Porzellanfiguren.

Im Mittelpunkt der historischen Abteilung stand eine Auswahl von Jakob Krauße-Bänden, die in dieser Schönheit und Reichhaltigkeit noch nie außerhalb Dresdens gezeigt worden waren. Wer die Arbeiten dieses Altmeisters, der von 1566 bis 1585 in Dresden als kursächsischer Hofbuchbinder tätig war, noch nicht im Original gesehen hatte, dem konnten sie hier in Meisten zu einer wahren Offenbarung werden. Die meisterhafte Kunstfertigkeit seiner Einbände, die reiche Pracht der Entwürfe, der leuchtende, noch immer frische Glanz seiner Vergoldung beherrschte den Raum in einer so souveränen Weise, daß es den anderen älteren Bänden schwer wurde, sich mit ihrem zarteren Linienspiel ihm gegenüber zu behaupten. Für manche Besucher, denen die schwere Pracht Kraußes befremdend, zum mindesten ungewohnt war, lag darin ein Vorwurf, als sei die Kunst Jakob Krauses allzu bunt, fast überladen. Gewiß mit Unrecht! Wie sich bei einem Konzert die Orgel mit ihrem starken Klang gegenüber zarten Instrumenten naturgemäß behauptet, so stand das Werk Krausses in seiner elementaren Kraft und Schmuckfreudigkeit inmitten der übrigen Einbände. Wenn wir es aber Bach nicht verargen, daß er die schönsten Werke für das lauteste Instrument, für die Orgel, schrieb, wer möchte dann mit Jakob Krauße rechten, weil er aus der strömenden Fülle seines Wesens zu einer so reichen und üppigen Verzierung griff? In diesem Sinne erfüllte er zugleich die Forderungen seiner Zeit und ist aus ihrem Geist erst recht verständlich als der bedeutendste und typischste Vertreter der deutschen Renaissancekunst.

Wie aber stand die deutsche Kunst Jakob Kraußes neben dem künstlerischen Streben anderer Länder? Gerade hierfür bot die Meißener Ausstellung durch den Vergleich mit den alten schönen Einbänden des Deutschen Buchmuseums in Leipzig (französische, italienische, englische Einbände) eine Fülle wertvoller Anregung und Erkenntnisse. Ein venezianischer Einband, rotes Leder mit Handvergoldung (Abb. 50), etwa gleichzeitig mit Kraußes Einbänden entstanden, schien für eine Gegenüberstellung besonders geeignet. Der Schmuck auf dem italienischen Einband ist in größeren Gruppen zusammengefaßt: Rahmen und Mittel-

stück; hier hat der Künstler seine stärksten Akzente gesetzt. Krause dagegen verstreut seinen Schmuck gleichmäßig über die ganze Deckelfläche (Abb. 51), und auch die stärkere Verzierung in der Mitte scheint nur wie ein Strudel zu sein, der die lebhafte Bewegung der Ranken noch einmal zusammenfaßt, um sie dann wieder verstreuend an alle Buchteile weiterzugeben, bis sie in den Ecken in einem leiseren Wellenschlag gleichsam verklingen. Auch da, wo Krauße seinen Buchdeckel mit . Rahmen umzieht (Abb. 54 u. 55), drängt die dynamische Gewalt seiner Arabesken über die zarten Randlinien hinaus und überflutet die ganze Fläche. Der italienische Künstler strebt nach einer stärkeren Betonung der Senkrechten. Der Rahmen, innerhalb der Buchfläche eingerückt, gibt dem Ganzen ein schmuckes, elegantes Aussehen; die begleitenden Stempel unterstüten diese Tendenz ausdrücklich oder dienen zu einer Verstärkung der senkrechten Mittelachse. Bei Jakob Krauße wird die Längsrichtung durch eine entsprechende Bewegung in die Breite aufgehoben oder neutralisiert. Die Rahmen, meist mehrere nebeneinander und hart an den Rand gesetzt, wirken wie eine ausgebreitete Fläche, beruhigend, ohne eine ausgesprochene, richtunggebende Tendenz. Die Schönheit des italienischen Einbandes liegt in der Zeichnung, der zarten Silhouette von Rollen und Stempeln, der Führung und dem Eigenwert der schmückenden Linie. Bei Jakob Krause fällt es schwer, die einzelnen Zierelemente zu erkennen. Erst den sorgfältigen Durchreibungen von Frau Chr. Schmidt ist es gelungen, das üppige Vielerlei Kraußescher Stempel zu entwirren. Ihm kommt es nicht auf das Schmuckstück im einzelnen an, sondern auf die Wirkung im Ganzen; nicht die Zeichnung soll sprechen, sondern die gleichmäßig belebte Fläche, nicht die Linie gibt den Ausschlag, sondern die Farbe, das zauberhafte Spiel von goldenen und braunen Tönen.

Es scheint, als habe Jakob Krauße in seinem Bestreben, den Buchdeckel gleichmäßig zu füllen, den Formgedanken der kommenden zwei Jahrhunderte gleichsam vorausgelebt. Die ausgestellten französischen Einbände zeigten die Entwicklung zu immer reicherer Buchfüllung am deutlichsten. Die Bändchen, zunächst sparsam bedeckt mit farbigem Bandornament (Lyoneser Bände), erscheinen bald reich überstreut mit Margueriten, Kränzen (reliures semees), Lorbeerzweigen (à la fanfare), kristallisiert zu reinerem Ornament (Hofbuchbinder Eve, Abb. 52), gesteigert zu dem zierlichen Filigran zartester Goldlinien (Le Gascon). Doch auch Italien, zunächst der Vertreter der klassischen gruppierenden Einbandform, hat sich im Barock der gleichmäßigen Schmückung der Deckelflächen angeschlossen. Ein neapolitanischer Einband aus dem Ende des 17. Jahrhunderts gab hiervon Zeugnis: in bunter Färbung und reichem, sprühendem Goldschmuck ein wahres Feuerwerk von Geist, Sorglosigkeit und höfischer Eleganz. Und auch in England klingt die Entwicklung nach. Samuel Mearne, der in Meißen mit einigen schönen Bänden vertreten war, baut seine Verzierung in einer eigenartigen Mischung von abstrakter Ornamentik und naturalistischen Blumenstücken, gleichmäßig deckend, wie ein Tapetenmuster auf (Abb. 53).

Wie aber steht die Kunst Jakob Krausses in der Gegenwart? Dem heutigen Buchkünstler fällt es schwer, sich mit dem reichen Gebrauch an Rollen, Platten und Stempeln bei den alten Meistern abzusinden. Gerade weil unsere Entwicklung darauf ausgeht, in stärkerem Maße den Schmuck linearer Ornamentik zu verwenden, "für die Stempelgraveure betrüblich, für die Handvergolder aber eine rühmliche Sache" (Paul Adam im "Archiv für Buchbinderei", Jahrg. 26, Heft 3, S. 20), wird das Verständnis älterer Kunst erheblich erschwert. Dazu kommt, daß der zentralisierende Formgedanke des venezianischen Einbandes (Abb. 50) dem allgemeinen Zeitgeschmack näher steht als die vielgestaltige Welt Jakob Krausses (Abb. 51, 54, 55).

Dennoch haben sich gerade in neuester Zeit Bestrebungen gezeigt, die den alten deutschen Formgedanken in einer gleichmäßigen Füllung der Deckel mit Linien und Stempeln wieder aufleben lassen. In dieser Hinsicht sind die letten Arbeiten von Franz Weiße, Hamburg, in Blinddruck besonders bedeutsam (abgebildet im "Archiv für Buchgewerbe" 1925, Heft 8, Abb. 77-80); ein freier, gleichsam gelöster Stil ist hier glücklich zum Ausdruck gebracht worden. In Meißen hatte Hugo Wagner, Breslau, einen Einband von ähnlicher Wirkung ausgestellt (Schweinslederband mit gelblich getöntem Blinddruck, Abb. folgt später). Vielleicht war es kein Zufall, sondern innerste Wahlverwandtschaft, die den modernen Buchkünstler bewog, der bekannten Biographie Jakob Kraußes (von Chr. Schmidt) ein Gewand zu geben, das dem Formvollen des alten Meisters so sehr entsprach. Auch Otto Gurbat, Frankfurt a. M., hat sich dieser Richtung angeschlossen (blindgedruckter Schweinslederband, "Archiv für Buchb." 1925, Abb. 42), doch gibt er seiner Flächendekoration eine strengere geometrische Anordnung: 6 Kreuze, dem Inhalt des Buches (Markus-Evangelium) entsprechend, werden in gleich großen Quadraten auf dem Deckel verteilt. In Golddruck und einfachem Linienschmuck reihen sich die Arbeiten von Gradl, Hamburg, und Michahelles, Hamburg, an. Max Gradl geht in seinem Einband (Platon, Das Gastmahl, dunkelbraunes Saffianleder mit Handvergoldung, Abb. 56) von einem bestimmten Gedanken aus — Lichtstrahlen, die von einem Kristall gefaßt werden, das Sinnbild der Seele — und variiert dieses Motiv gewandt bei der Ausfüllung der Fläche. Die Kunst der Michahelles dagegen verzichtet auf jede Ornamentik und bleibt rein abstrakt (rotes Leder in Handvergoldung, Abb. 59). Die gleichmäßige Verzierung der Einbandflächen wirkt hier durch das kluge Abwägen horizontaler und diagonaler Streifen ungemein beruhigend und ausgeglichen; der einfache Linienschmuck, bald stärker im Druck, bald eng aufeinander, gibt dem kleinen meisterlichen Einband bei geringsten Mitteln ein nahezu farbiges Gepräge.

Der Grund, auf dem unsere heutige Einbandkunst gewachsen ist, kam bei der Meißner Ausstellung in den Werken ihrer führenden Männer sichtbar zum Ausdruck. Paul Kersten, mit einigen seiner neueren Einbände vertreten, zeigt in der Mannigfaltigkeit seiner Entwürfe eine

nahe Verbindung mit den reichen Strömungen des modernen Lebens. Ein Einschlag naturwissenschaftlicher Geisteswelt macht sich bei manchen Verzierungen spürbar: Kristalle, stilisierte Blumen, Kunstformen der Natur beleben das Mittelstück; doch bleibt seine Ornamentik mitunter auch ganz abstrakt, symbolisch oder zu einer fast expressionistischen Wirkung gesteigert; in nahezu kubistischen Formen in dem anmutigen kleinen Einband der Puschkinschen Märchen (schwarz Leder mit bunter Auflage und Handvergoldung, Abb. 58). Auch ein Schüler Paul Kerstens, Gustav Keilig, München, hat sich in der Lederintarsie versucht. Ein Einband, Omar Kayam, in gelbem Maroquin mit Elfenbeineinlage (springender Hirsch) auf blauem Grund bietet vom technischen Standpunkt manches Anregende und Originelle (Abb. 57). Die ausgestellten Arbeiten Otto Dorfners, Weimar, zeigten in hohem Maße das Bestreben, den Buchdeckel durch die Verzierung oder den Titel senkrecht aufzuteilen (Succulus, schwarz Leder mit einfachen Goldlinien, der Titel senkrecht in der Mitte; Schlaf, Skizzen, das sweite S durchschneidet die Buchmitte; Goethe, Sonette, ein leichter Akzent in der Buchmitte betont die Längsrichtung). Eine ausgesprochen geistreiche Einstellung macht sich bei allen seinen Arbeiten spürbar, besonders deutlich bei dem Einband für Balzac, mit den markierten Durchzugstellen der Bünde. Ein anderer Einband, Arabische Nächte, variiert aufs beste die klassisch ruhige Zeichnung des Pan ("Archiv für Buchgewerbe" 1925, Heft 8, Abb. 8) zu einer mehr orientalischen Linienführung.

Von den Künstlern der Leipziger Großbuchbindereien brachte O. U. Fischer gute, aber nicht sehr persönliche Einbände. Um so moderner, raffinierter, eigenartiger wirkt dagegen Paul Klein mit seinen buntgefärbten und gebeizten Pergamentbänden, so recht das elegante Buch vornehmerSalons. Heinrich Vahle, schlicht und geschmackvoll, zeigt in seinem Einband zu Hebbels Judith (schwarz Leder mit einfacher Randverzierung) bestes Können, während Otto Fröde, sinnvoll und ein wenig beschaulich, dem inneren Charakter seiner Bücher folgt (Goethes Sonette, weinrotes Leder mit Weinlaubornament; die Epigramme dagegen spitig, kristallartig im Schmuck; das Rheinlandbuch mit dem Spitbogenmotiv). Schlicht und schön ist sein Entwurf zum Liederbuch des Anakreon, schwarz- und weinrotes Leder mit einfachem, wirkungsvollem Titeldruck; vorbildlich ist auch der kleine Einband zum Buch Ruth in schwarzem Leder mit tiefblauem Mittelstreifen, 4 Sterne zum Schmuck.

ALLGEMEIN-KRITISCHE BETRACHTUNGEN ZUR MEISSNER BUCHEINBAND-AUSSTELLUNG. VON OTTO PFAFF, M. D. E. FACHLEHRER A. D. KUNSTGEWERBESCHULE HALLE (WERKST. BURG GIEBICHENSTEIN). Kunstausstellungen, ganz gleich welcher Art, zunächst allgemein gesehen, werden auf das künstlerisch schaffende Individuum mit seinen geistigen und seelischen Fähigkeiten immer eine besondere, in den meisten Fällen wohl positive Wirkung ausüben. Dabei ist es nebensächlich, ob diese in enger gegenständlicher Beziehungnahme zum eigenen Schaffen stehen oder nicht, ob

es sich um eine Ausstellung über Malerei, Architektur, Plastik oder Kunstgewerbe handelt. Der dem Einzelwerk innewohnende künstlerische Geist oder die Gesinnung des betreffenden Künstlers ist für diesen Betrachter ausschlaggebend, er seht sein Schaffen bewußt oder unbewußt der dem Werk anhaftenden Tendenz gegenüber. Man kann Maßstäbe anlegen, man kann analysieren, konfrontieren, die angestellten tieferen Betrachtungen für sich in geistiger Beziehung nutbar machen, indem sie für die eigene Zielsehung bestärkend, kräftigend, ermutigend wirken. Etwas Positives also wird selbst bei strikter Ablehnung des Geschauten schließlich doch herauskommen. So stellte ich mich auch auf die Meißner Buchausstellung ein. Als Vertreter moderner Kunst sei es mir gestattet, einen Augenblick im Geiste erinnernd dabei zu verweilen, meine unverhüllte Meinung zu äußern, mein Erlebtes so in Worte zu formen, wie es mir Bedürfnis ist, die Dinge so zu sehen, wie ich sie sehe und sehen muß, ohne einer verletzenden Ungerechtigkeit gegen Andersdenkende zu verfallen.

Aus diesen Erwägungen heraus und um möglichst schneil als Seibstschaffender zu meinem inneren Aeußerungsbedürfnis zu kommen, darf ich wohl auch auf ein näheres Eingehen der ohne Zweifel großen Tat des Meißner Kunstvereins betreffs dessen Initiative, der großen Sachkenntnis, der fühlbaren Liebe zum Buch und Bucheinband verzichten. (Den in dieser Hinsicht erfolgten anerkennenden Worten an anderen Stellen schließe ich mich voll und ganz an.) Das Gesamtergebnis zeigt ein Bekenntnis der Treue und des Durchhaltenwollens trots gegenwärtiger wirtschaftlicher Nöte, der Leistungsfähigkeit der schaffenden Buchgewerbler.

Es liegt mir weiterhin fern — aber das zu berühren mir nicht unwichtig erscheint —, mich den fiblichen, kritisch sein wollenden oder nichtkritischen Betrachtungsweisen anzuschließen, die gar zu oft an einem ganz wichtigen Punkt versagen, nämlich: die notwendige Konsequenz oder Bilanz daraus zu ziehen für das Wie der Weiterentwicklung, der Fragen: was ist gesund oder ungesund, was hemmend oder fördernd der einbandkünstlerischen Bewegung. Denn ich stehe auf dem Standpunkt, daß einer Sache — also in diesem Fall der großen wegweisenden Linie der gesamten künstlerischen Bewegung — mehr gedient wird, wenn Ansichten über etwas Geschautes oder Erlebtes mit ehrlicher Färbung, ganz klar (klarer als es bisher bei den meisten Bucheinbandkritiken geschehen ist), mit aller Schärfe, ohne verletzend sein zu wollen, formuliert werden. Oder ist es nicht besser, verständlicher und in vorwiegendem Maße wohl auch fördernder: z. B. zwei oder mehrere sich bewußt voneinander unterscheidende, in sich klar unterschiedliche Meinungsäußerungen mit bestimmter künstlerischer Zielsetzung — nur das habe ich dabei im Ange — anzuhören und das für sich Brauchbare in sich aufzunehmen oder abzulehnen, als eine oder mehrere Meinungsäußerungen ohne Wegweisung mit lauter Zugeständnissen nach allen Richtungen?

Betrachten wir zunächst einmal die ausgestellten historischen Einbände der Ausstellung selbst. Wir finden dort in einem Sonderraume eine Unmenge kostbare Prachtbände des kurfürstlich sächsischen Hofbuchbinders Jakob Krauße, Einbände, die zum Teil überhaupt noch nicht veröffentlicht worden waren. Man muß immer wieder staunen, was Krauße in den Hauptschaffensjahren qualitativ und quantitativ geleistet ihat. Seine Arbeiten zeugen von einem seltenen, durchgebildeten Raum- und Kompositionsgefühl. Alles ist gut ausgeglichen, die massiven Bildoder Wappenstempel, umgeben von kleinen und kleinsten Stempelformen und Linien, sigen da, wo sie sigen müssen. Nichts wirkt bei seinen Arbeiten langweilig oder ermüdend, alles lebt und atmet, spricht uns mit pulsierender Lebendigkeit an. Kraußes Bucheinbände dokumentieren eben eine handwerklich-künstlerische Persönlichkeit: den typischen Handwerkskünstler. (Die Buchbinder mit weniger sicherem Formgefühl, die man hler und da auf der Ausstellung antrifft, sollten einmal die Kraußeschen Bände durchstudieren, hinter dies Geheimnis einer persönlichen Gestaltungsgabe zu kommen versuchen. Aber nur davon lernen!)

Setzen wir doch einmal diesen historischen Einbänden die Einbände der heutigen Zeit gegenüber, so finden wir Schmuckformen und Schmuckweisen, die wir in ihrer Formsprache rein chaotisch nennen müssen. Man muß die große Linie einer künstlerischen Richtung in ihrer Reinheit und Klarheit vermissen. Es wird oft ziellos, planlos gearbeitet, mit neuen Formen ungeschickt und in sich unausgeglichen herumgetastelt, das nicht verstandene Neue mit traditionellen Stempelkompositionen verquickt. Gewiß liegt auch hier — aber nicht in allen Fällen — die Hauptwurzel des Uebels, genan wie dies auf allen anderen Gebieten, in der Malerei und in der Dichtung, überhaupt im gesamten Geistesleben zu beobachten ist: in der Zerrissenheit der Gegenwart und dem zahllosen Nebeneinander geistiger Strömungen.

Bei einem großen Teil der Aussteller spürt man stark die künstlerische Persönlichkeit, die zum. Teil aber immer noch einer inzwischen veralteten Formsprache treu bleiben möchten und daher leicht im Ornament zwischen den Polen einer alten und neuen Formsprache hin und her pendeln, oder man begegnet solchen — freilich wenigen — die erfreulicherweise auf modernen Pfaden bewußt auch bei den einfachsten Einbänden ihre neue Gesinnung verfechten. Noch oft genug werden zuweitgehende Konzessionen dem Inhalt gegenüber gemacht, zu gegenständliche Dinge in naturalistischer Darstellungsweise auf den Buchdeckel gebracht. Gewiß kann hier und da in dezenter Art Anlehnung an den geistigen Stoff erfolgen, aber in der heutigen Zeit, die Knappheit und äusierste Konzentration der Schmuckformen verlangt, sind z. B. bildliche Darstellungen graphischer Art meiner Ansicht nach als eine Entgleisung zu betrachten.

Es müssen allseits mit größerer Intensität ernsthaftere Anstrengungen gemacht werden, um zu einem mehr einheitlicheren Stil zu kommen. Sehen wir uns beispielsweise die heutigen modernsten. Bauwerke an, die auf einen ausgesprochenen äußeren Schmuck vollkommen verzichten, so können wir hier bereits von einem "Stil", von einem bisher wohl nicht gekannten, wenigstens so klar ausgeprägten, reinen Gestaltungstyp sprechen. Versuchen wir auch in der Einbandkunst einen einheitlicheren Stil zu schaffen, der mehr unserer Zeit Rechnung trägt.

## KLEINE MITTEILUNGEN.

AUSSTELLUNGSNACHRICHTEN. Die Ausstellung künstlerischer Bucheinbände der Werkstätten Burg Giebichenstein (Kunstgewerbeschule Halle) wird am 6. Juni im Roten Turm am Marktplats. (dem neuen Verkaufs- und Ausstellungsraum der Werkstätten) eröffnet und dauert bis Anfang Juli. Es werden ausgestellt: Arbeiten von Lehrlingen, Gesellen und Schüler und des Leiters der Abteilung Werkstätten und Unterrichtsklassen für künstlerischen Bucheinband.

BUCHAUSSTELLUNG SALZBURG (31. Juli bis 15. August 1926). Die Vorarbeiten für die Buchausstellung, die die Buchbinderinnung Salzburg aus Anlaß des Bundestages österreichischer Buchbinder in Salzburg zur Durchführung bringt, schreiten rüstig vorwärts. Das Interesse, das sich für diese Ausstellung aus allen Kreisen österreichischer und deutscher Innungen kundgibt, läßt die Hoffnung offen, daß diese Veranstaltung eine, dem Umfang entsprechende Reichhaltigkeit und Qualität aufweisen wird, die geeignet ist, viele neue Anregungen für einen sehr vernachlässigten Zweig der Buchbinderei, "der Einbandkunst", geben wird.

Die Ausstellungsleitung legt den größten Wert darauf, daß speziell die deutschen Kunstbuchbinder bei dieser Ausstellung vertreten sind, und wird bemüht sein, die den Ausstellern erwachsenden Kosten nur auf den Transport zu beschränken. Wegen der Ausstellungsbedingungen wende man sich an die Ausstellungsleitung: Gewerbeförderungsinstitut Salzburg, Weiserstraße 1. — Bezüglich Beschickung der Ausstellung aus dem Auslande wurde die Zollvormerkbehandlung in der Dauer von 3 Monaten erreicht.

BRADES ILLUSTRIERTES BUCHBINDERBUCH. Herausgegeben von Paul Kersten. Das vergangene Jahr war reich an Neuerscheinungen und neuen Auflagen in der Buchbindereiliteratur. Die meisten dieser Bücher waren von Gelehrten verfaßte stilhistorische Untersuchungen oder Werkebiographischen Charakters. Die letten Wochen brachten uns zwei wertvolle technische Fachbücher, die von buchbinderischen Praktikern und zum Nuten der schaffenden Buchbinder geschrieben sind. Behandelt das Buch von Cockerell: "Der Bucheinband und die Pflege des Buches" (Verlag von Klinckhardt & Biermann, Leipzig) nur die handgebundenen Bücher, so ist die eben im Verlag von Wilhelm Knapp, Halle (Saale) erschienene achte Ausgabe von "Brades Illustriertem Buchbinderbuch" ein vortrefflicher, vielseitiger Ratgeber für alle Gebiete unseres Faches. Der Herausgeber Paul Kersten hat die neue Auflage vollständig umgearbeitet und nach modernen Gesichtspunkten erweitert. Vollständig neu sind die Abschnitte über Autotypie- und Vierfarbendruck auf der Vergoldepresse, die Herstellung von Atlanten und Passepartouts und eine ausführliche Anleitung zur Preisberechnung, heutzutage ein besonders wichtiges Kapitel. Die gleichfalls neuen Abschnitte über-Schutzkästen, Futterale und Schuber sind von Friedrich Meink, Berlin, verfaßt, der die Kunst besitt, mit wenig Worten viel und Gutes zu sagen, und der sie auch mit anschaulichen Zeichnungen versehen hat. - Druck und Ausstattung des Werkes sind die gleichen wie bei der siebenten Auflage; die Abbildungen zeigen Einbände bekannter moderner Buchkunstler, auch die Buntpapierproben sind größtenteils modern. - Eva Neumann.

### JAKOB KRAUSSE-BUND.



Schon wieder müssen wir unseren Mitgliedern eine traurige Mitteilung machen. Unser Ehrenmitglied Kollege Hermann Margot, Berlin, ist am 3. April im Alter von 75 Jahren gestorben. In ihm verliert unser Bund ein langjähriges Mitglied und einen sehr tüchtigen Meister. Ein dauerndes Gedenken werden wir ihm bewahren.

Das von Frl. Lüur neu bearbeitete Werk: Cockerell, Der Bucheinband und die Pflege des Buches können unsere Mitglieder zum Preise von 5, – Mk. für das Exemplar erhalten. Bestellungen bitte an den I. Vorsitzenden, P. Klein, Leipzig, Nürnberger Straffe 2, zu richten.

Wir bitten unsere Mitglieder, Kritiken oder Berichte über die Ausstellung in Meissen mit Vorsicht aufzunehmen; durch Rundschreiben demnächst mehr darüber.

Das Gewerbeförderungsinstitut in Salzburg veranstaltet aus Anlaß des Bundestages der Buchbinder Oesterreichs sowie der Landesinnung der Buchbinder vom 31. Juli bis 15. August eine Buchausstellung. Der Bund wurde schon seit langem zur Beteiligung aufgefordert, und ist vom Vorstand eine Beschickung zugesagt. Näheres über die Einsendung usw. wird durch direkte Mitteilung an die Mitglieder erfolgen. Ferner bitten wir, gute Photos von Arbeiten, Bucheinbänden usw. an unsere Geschäftsstelle, Leipzig-R., Lilienstraße 26, gelangen zu lassen; eine Bestätigung über Erhalt erfolgt sofort.

Diejenigen Mitglieder, die mit der Zahlung des Beitrages rückständig sind, bitten wir, diesen auf unser Postscheckkonto: Nr. 63164, Fritz Rabe, Leipzig, einzuzahlen. — Fünf Kollegen, die dem Bund früher als Mitglieder angehörten, sind aufgenommen worden. Neu in den Bund aufgenommen wurden: Die Fa. Hübel & Denck, Buchbindewerkstätten, Leipzig, sowie Kollege K. Petold, i. Fa. Köllner, Großbuchbinderei, Leipzig. — Der Vorstand. l. A.: Fritz Rabe, Schriftführer.

# BUND MEISTER DER EINBANDKUNST E. V., SITZ LEIPZIG.



Aus Anlaß des Bundestages der Buchbinder Oesterreichs in Salzburg veranstaltet das Gewerbeförderungsinstitut in Salzburg vom 31. Juli bis 15. August 1926 in Gemeinschaft mit der Landesinnung der Buchbinder eine Buchausstellung. Der Bund wurde zur Beteiligung aufgefordert, die
von seiten des Vorstandes zugesagt ist. Wir bitten unsere Mitglieder, dafür ein bis zwei Arbeiten
zur Verfügung zu stellen. Die Anmeldung hat bis 10. Juni, die Einsendung der Arbeiten selbst bis
10. Juli an die Geschäftsstelle des Bundes zu erfolgen. Die entstehenden Unkosten trägt der Bund.

Die Abhaltung der diesjährigen Hanptversammlung in Weimar ist für den 14., 15. und 16. August geplant. Wir bitten um Stellungnahme, ob dieser Termin genehm ist, bzw. erwarten geeignete Vorschläge.

Das im Verlage von Klinkhardt & Biermann (Leipzig) erschienene, von Maria Lühr neu bearbeitete Werk Cockerell, "Der Bucheinband und die Pflege des Buches", kann von unseren Mitgliedern durch Fräulein Maria Lühr, Berlin W 15, Kurfürstendamm 225, zum Vorzugspreise von 5 Mk. für das ungebundene Exemplar bezogen werden. Wir bitten, davon ausgiebigen Gebrauch zu machen.

Damit der Bund seinen Verpflichtungen nachkommen kann, bitten wir diejenigen Mitglieder, die mit der Zahlung der Mitgliederbeiträge noch rückständig sind, diese möglichst umgehend auf unser Postscheckkonto Leipzig Nr. 9179 einzuzahlen.

Herr Karl Eichhorn (Heidelberg) wurde als außerordentliches Mitglied aufgenommen.

I. A.: Otto Frode, Schriftführer.

### VERSCHIEDENES.

AUSSTELLUNG DER BUCHBINDEREI- UND FACHSCHULE DES LETTE-VEREINS, BERLIN, VIKTORIA-LUISE-PLATZ. Anläßlich des sechzigjährigen Bestehens des Lette-Vereins fand Anfang März eine Ausstellung im Lette-Haus statt, die die Leistungen der einzelnen Abteilungen zeigen sollte. Im Rahmen dieser Gesamtveranstaltung stellte auch die Buchbinderei- und Fachschule (Leitung Paul Kersten) Arbeiten ihrer Lehrlinge und Schülerinnen aus. Es kann gesagt werden, daß die Leistungen in technischer und geschmacklicher Beziehung gleich hervorragend waren und auf einer Höhe standen, wie man sie bei anderen Lehrlingsarbeiten wohl kaum antrifft. Man konnte dort Serien von Halbfranz- und Pergamentbänden sehen, deren sich kein Meister zu schämen brauchte. Besonders ist hervorzuheben, daß die Bezugspapiere vielfach von den Schülerinnen selbst hergestellt wurden und deshalb ausgezeichnet mit dem Buchinhalt und dem übrigen bei dem gleichen Band verwendeten Material (Leder, Leinen) harmonierten. Eine besonders feine, künstlerische Wirkung wurde bei farbig gestrichenen Papieren durch schwarze Uebermalung erzielt, wobei ein Papier entstanden ist, wie es bis jest, soviel ich weiß, auf dem Buntpapiermarkt noch nicht aufgetreten ist. Es waren auch sehr sauber und genau gearbeitete Kästen zu sehen, die zum Teil von einem Lehrling im ersten Jahr hergestellt worden sind. Der Leiter der Buchbinderei, Herr Paul Kersten, zeigte auch eine Anzahl eigener Bände, die den Eindruck dieser gelungenen Schau noch vervollkommenten. — Eva Neumann.

NOTIZ. Die Gutenbergbibel, die das österreichische Kloster Melk a. D. an den Amerikaner Hartless für 120000 Dollars verkauft hat, hat dieser der Yale-Universität in New York geschenkt. — P. K. ( / / / / \_\_\_





find die Ende jedes Monats erscheinenden, 100–120 Seiten starken illustrierten Prachtbeste der graphischen Fachzeitschrift "DEUTSCHER Buch- u. Stein-DRUCKER";

# Eine Fundgrube technischen Wissens

ist ihr redakt oneller Inhalt, der alle Gebiete des vielgestaltigen graphischen Gewerbes und verwandter Gebiete umfaßt;

# Ein Bildungselement ersten Ranges

für jeden Vorwärtsstrebenden sind die jedem Hefte beigegebenen künstlerischen Satmuster, vollendeten Druckbeilagen, sowie die Beispiele moderner Buchkunst, die durch Wort und Bild erläutert werden;

# Alle Neuerungen und Fortschritte

im Hochdruck, Flachdruck, Tiefdruck, in der Reproduktionstechnik und allen verwandten Zweigen werden von den ersten Hutoritäten der betreffenden Fächer gründlich und umfassend behandelt.

DER

# DEUTSCHE BUCH- DRUCKER

ist das Fachblatt für Sie, ihn müssen Sie lesen, wenn Sie sich unterrichten, bilden und auf dem laufenden halten wollen!

Jahres-Bezugspreis: Durch die Post R.M. 21, -; unter Kreuzband R.M. 24, -; Ausland R.M. 30, - Das Abonnement kann jederzeit beginnen und der Betrag kann auch in halb = oder vierteljahrlichen Raten bezahlt werden Postscheckkonto: Berlin 2888.

DEUTSCHER BUCH- DRUCKER
BERLIN SW 61 / HAGELBERGER STRASSE 49

# Echte Pergamente

von Kalb, Ziege u. Schafin erstklassiger Bearbeitung

JOHS. LINK

G.m.b.H. .. Pergamentfabrik

Weißenfels

Gegründet 1875

# Buch-Heftdraht

Redballe dhelledhalledh dhalladhalledh in balladh

in Ringen und auf Spulen, in verzinnter u. verzinkter (rostsicherer) Ausführung, Spezialqualität für Buchbindereien

Carl Rohländer, Drahtwerke Heppingserbach bei Sundwig i. W.

Verzinnerei und Verzinkerei Gegr. 1858 / Telegr.-Adr.: Drahtrohländer Sundwig Fernsprecher: Amt Sundwig Nr. 1 u. 39

# **Buchbinderei**

-Materialien, -Werkzeuge, -Maschinen

liefern

besonders vorteilhaft

Wilhelm Leo's Nachf. · Stuttgart

Altbekanntes Fachgeschäft der Branche

Erstklassiges Blattgold

besonders ausgesuchtes

# SCHNITTGOLD

für hervorragende Buchbinderarbeiten fertigt seit 1840

C. KÜHNY, AUGSBURG III Blattgoldfabrik

# Papierhaus Hilbert & Co. Leipzig • Kreuzstraße 13

Reichhaltiges Lager in:

Bezugs- und Vorsatzpapieren Umschlagpapieren u. Kartons Prägekartons

Zellulose- und Einschlagpapieren

# Juni

# DIE CORVINA-EINBÄNDE VON HANS LOUBIER, BERLIN.

Der König Mathias Corvinus, der von 1458 bis 1490 auf dem Thron von Ungarn saß, war ebenso wie die italienischen Fürsten der Renaissance ein Freund und Gönner aller schönen Künste und Wissenschaften. Um Wissenschaft und Kunst zu fördern, zog er mit freigebiger Hand Gelehrte, Künstler und Handwerker an seinen Hof, meist aus Italien und besonders aus Florenz. In seiner Residenz Ofen sammelte er seit den 70 er Jahren und planmäßig seit 1476, dem Jahre seiner Vermählung mit Beatrix, Tochter des Königs Ferdinand von Neapel und Aragonien, eine große Bibliothek von inhaltlich wertvollen und aufs kostbarste ausgestatteten Handschriften, eine Bibliothek, die von seinen Zeitgenossen aufs höchste bewundert wurde. Wenn eine weit verbreitete Nachricht aus trüber Quelle von 50 000 Bänden spricht, die der König besessen habe, so ist das weit übertrieben, obgleich er 33 Jahre lang jährlich 33 000 Goldgulden für seine Bibliothek ausgegeben haben soll. Wenn er 3000 Bände besaß, so ist das für die damalige Zeit schon außerordentlich viel, denn jeder Band dieser kostbaren Handschriften repräsentierte eine ansehnliche Summe Geldes. Die Bücher füllten zwei Säle des königlichen Palastes, sie waren in kunstvoll geschnitten Repositorien aufgestellt und durch rotsamtene goldgestickte Vorhänge vor Staub geschütt. Es ist überliefert, daß Mathias Corvinus die berühmtesten Buchschreiber und Miniaturmaler aus Italien, vornehmlich aus Florenz, in seine Residenz berief, daß in Ofen 30 Schreiber und außerdem vier Schreiber in Florenz für ihn arbeiteten 1).

Es ist für die Wissenschaft, auch für die Geschichte des Bucheinbandes, tief zu beklagen, daß die herrliche Bibliothek des Königs schon unter seinen Nachfolgern vernachlässigt und verringert wurde und gar, als die Türken unter Soliman II. 1526 Ofen eroberten, als Beute in die Hände der Türken fiel und teils vernichtet, teils zerstreut wurde. Im Jahre 1869 schenkte der Sultan Abdul Aziz dem Kaiser von Oesterreich vier Codices aus der Corvina; und der in Konstantinopel verbliebene Rest von zehn Codices kam als ein weiteres Geschenk des Sultans 1877 an die Universitätsbibliothek in Budapest. Unglücklicherweise wurden bei diesen Bänden die alten schönen Einbände, da sie abgenutt waren, entfernt und durch neue mit den Wappen des Corvinus und der Türkei ersett. Erhalten sind im ganzen 156 Handschriften und drei Inkunabeln aus der Corvina, in 40 europäische und amerikanische Bibliotheken zerstreut; sie befinden sich aber nur noch zu einem Teil in ihren alten Einbänden. Die Corvina-Handschriften waren entweder in Sammet gebunden, in purpurroten, veilchenblauen, violetten oder grünen Sammet, mit silbernen, vergoldeten Beschlägen und Schließen, darauf das Wappen in Email. Mehrere der alten Sammeteinbände sind noch vorhanden im Budapester Nationalmuseum, je einer in der Göttinger Universitätsbibliothek und in der Münchener Staatsbibliothek. Oder sie waren in rotes und dunkel-

<sup>1)</sup> Ueber die Bibliotheca Corvina siehe Ludwig Fischer im Programm des Staats-Untergymnasiums im Il. Bezirk von Wien. Wien 1878. — A. de Hevesy, La bibliothèque de Matthias Corvin. Paris 1923.

braunes Leder eingebunden. Die Vorder- und Rückseiten der Lederbände sind beide ganz übereinstimmend mit Blind- und Goldpressungen auf das reichste verziert. Der Titel steht in eingepreßten Goldbuchstaben in einer formschönen Antiqua allemal längs dem oberen Rande des Hinterdeckels, woraus zu folgern ist, daß die Bände in den Regalen auf schrägen Pulten lagen, den Hinterdeckel nach oben, so wie man es auch auf italienischen Gemälden sehen kann. In der Mitte der Deckel ist das ungarische Landeswappen (Ungarn und Böhmen) mit der Königskrone oder das Wappen des Königs, ein Rabe (lat. corvus, mit Bezug auf den Namen Corvinus) auf blauem Grunde, eingemalt oder vergoldet ein-

gepreßt.

Die Dekorationen sind überraschend mannigfaltig und höchst eigenartig, kein Einband ist dem anderen gleich. Ich unterscheide drei Arten von Dekorationen auf den Ledereinbänden der Corvina. Bei der ersten Art sind Umrahmungen mit Flechtornament angebracht, wobei die wagerechten Leisten erheblich breiter gehalten sind als die senkrechten, und die Punkte zwischen dem Flechtwerk und die Doppelkreise auf den Rändern sind vergoldet, lettere zum Teil bemalt — alles genau so, wie es bei den Florentiner und Neapeler Einbänden vorkommt. Anders dagegen ist die Dekoration des Mittelfeldes und ganz in Handvergoldung ausgeführt. Das Wappen in der Mitte wird von einer Doppeleinfassung in runder oder ovaler, oder Stern- oder Vierpaßform umzogen. Darin sind reiche Blumenornamente aus Einzelstempeln zusammengefügt, eingesett, in etwas roher, schwerer Form, Ornamente, die teils an die Formen der italienischen Frührenaissance erinnern, teils an die islamischen, speziell türkischen Pflanzenornamente; beide Einflüsse haben sich bei den zeichnerisch und technisch noch etwas ungeübten Einbandkünstlern geltend gemacht. In den Ecken siten öfters Stempel, die Blumen in Vasen darstellen ').

Eine 2. Gruppe von Corvinen weist rapportierende Muster mehr im Stil der italienischen Frührenaissance auf, drei senkrechte Reihen von Vierpässen, durch Bandwerk verbunden oder mit Punktlinien umzogen<sup>2</sup>). Bei der 3. Gruppe von Corvina-Einbänden sind die vergoldeten Blumenornamente in durchbrochener, ausgeschnittener Arbeit wie bei türkischen Einbänden ausgeführt<sup>2</sup>). Der grüne Maroquineinband in Erlangen (Universitätsbibliothek, Abb. 62) zeigt am deutlichsten die Verquickung der Formen der italienischen Renaissance mit islamischem Ornament und islamischer Technik: Inmitten ist das Bildnis des Königs in Reliefpressung

3) Beispiele: 1. Wien, Nationalbibl., Abb. bei Gottlieb, Taf. 10. 2. Wolfenbüttel, Landesbibl. hier Abb. 61. 3. Universitätsbibl. in Erlangen, Abb. bei Hevesy, a. a. O., Taf. 10.

<sup>1)</sup> Von Einbänden dieser ersten Art führe ich folgende an: 1. aus dem Nationalmuseum in Budapest, hier Abb. 60 (aus der Bibliothek des Mathias Corvinus), auch abgebildet bei Bucher, Gesch. d. techn. Künste, Bd. III, S. 144; bei Adam, Der Bucheinband, Leipzig 1890, S. 202. 2. Nationalmuseum in Budapest, abgeb. bei Hevesy, Taf. 8. 3. Dresden, Landesbibliothek, Abb. bei Lier, Bucheinbände aus d. Bücherschatze d. Kgl. öff. Bibl. zu Dresden, Leipzig 1892, Taf. 51. 4. Bibliotheca Estense, Abb. bei Fumagalli, L'arte della legatura alla corte degli Estensi, Taf. 3. 5. Wien, Nationalbibl., Abb. bei Gottlieb, K. K. Hotbibliothek-Einbände, Wien 1910, Taf. 11. 6. Ebenda, Gottlieb, Taf. 13, für Mathias Corvinus bestellt, aber erst unter seinem Nachfolger fertig geworden. 2) Beispiele: 1. Wien, Nationalbibl., Abb. Gottlieb, Taf. 12. 2. Landesbibl. in Stuttgart, Abb. Zeitschrift für Bücherfreunde, N. F. XVI., Taf. zu S. 86.

28 Reispiele: 1. Wien, Nationalbibl., Abb. bei Gottlieb, Taf. 10. 2. Wolfenböttel, Landesbibl. bier

# TSCH EN TODAVJEN HALLE/SAALE

OTTO PFAFF M.D E. HALLE / ZEITSCHRIFTUMSCHLAG 1925

(wie beiden italienischen sogenannten Cameo-Bänden), von einer Medaille abgepreßt. Dasselbe wird eingefaßt von drei konzentrischen Kreisen, gefüllt mit ausgeschnittenen Arabesken, in den vier Ecken Medaillons mit dem Rabenwappen innerhalb zweier konzentrischer Kreise.

Der Rücken ist bei den Corvina-Einbänden mit blindgepreßten Kreuzlinien und kleinen Rosetten verziert. Die Schnitte sind vergoldet und gepunzt oder leicht farbig bemalt mit zierlichem Laubwerk und Rankenornament; bei den Sammetbänden ist der Titel auf den Längsschnitt geschrieben.

Nun bleibt noch die Frage zu beantworten: Wo, von wem und von wann sind die Ledereinbände der Corvinen mit ihrer Handvergoldung entstanden? Ich pflichte Gottlieb und Hevesy bei in der Ansicht, daß die Ledereinbände der Corvina in Ofen gearbeitet worden sind zwischen 1480 und 1490. Aber wenn Gottlieb meint, sie seien dort von italienischen Buchbindern gearbeitet, die teils von orientalischen, teils von aragonesischneapeler Vorbildern beeinflust waren, so bin ich hier anderer Meinung. Ich glaube, daß die Bände von ungarischen Buchbindern in Ofen ausgeführt worden sind, deren Lehrmeister und Vorbilder teils Florentiner, teils islamisch-türkische Buchbinder und Lederarbeiter gewesen sind. Ich schreibe den Florentiner Buchbindern einen größeren Einfluß zu als den Neapelern, weil der König seine Handschriften vornehmlich in Florenz, dem derzeitigen Mittelpunkt italienischer Kalligraphie und Miniaturmalerei schreiben und ausmalen ließ. Da müssen dann auch die Arbeiten der Florentiner Buchbinder von besonderem Einfluß gewesen sein¹). Aber die Corvina-Einbände sind nicht von Florentiner Buchbindern selbst gearbeitet, denn sonst wären die in den Ornamenten vorkommenden Renaissancemotive vollendeter in der Form. Aber auch von islamischen Buchbindern rühren sie nicht her, sie haben Holzdeckel und europäische Bünde, und die Vergoldetechnik und die Ausschneidetechnik wäre in islamischen Händen exakter und graziöser ausgefallen. Demnach sind sie ungarische Kunsterzeugnisse, entstanden in einer ungarischen Buchbinderwerkstatt<sup>2</sup>). Diese Buchbinderwerkstatt mag mit der vom König in seiner Residenz Ofen eingerichteten Schreibstube in Verbindung gestanden haben. Die Ofener Buchbinder waren damals in der feineren technischen Arbeit der Verzierungskünste nicht eben besonders geübt. Auch die Stempel für die Handvergoldung dürften von ungarischen Goldschmieden geschnitten worden sein. Und schließlich wird auch das sehr dicke und kräftig genarbte Leder in Ungarn gegerbt

Die Corvinen-Einbände selbst geben keinen Buchbindernamen an, aber wir erfahren von der Existenz eines Buchbinders in Ofen-Buda aus dieser Zeit durch einen Vermerk auf dem Hinterdeckeleiner gleichzeitigen Handschrift der Pariser Nationalbibliothek. Dort stand in griechischen

<sup>1)</sup> Derzelben Ansicht ist Fumagalli, L'arte della legatura alla corte degli Estensi, S. 63 ff.

<sup>2)</sup> Vgl. Hevesy, S. 23: ". . . la mode italienne, La manière orientale et les décorations populaires de la Hongrie se manifestent conjointement dans ses reliures."

Lettern: "Lucas Coronensis illigator librorum Budensis" (L. C., Buchbinder in Buda)¹).

Bei der technischen Unvollkommenheit ist die nationale Arbeit und die Reichhaltigkeit und Eigenartigkeit der Entwürfe der Corvinen-Einbände um so höher einzuschäten. Sie bilden inmitten verschiedener Einflüsse eine hochbedeutsame Gruppe in der Geschichte des Bucheinbandes. (Mit frdl. Genehmigung des Verlages Klinkhardt & Biermann, Leipzig, der soeben erschienenen 2. Auflage des Buches: Der Bucheinband von seinen Anfängen bis zum Ende des 18. Jahrh. von Hans Loubier entnommen.)

# OTTO PFAFF ÜBER SICH UND SEINE ARBEITEN.

Man hat mich aufgefordert, mich über meine Entwicklung und künstlerische Auffassung zu äußern. Innerlich sträubt sich etwas gegen diese eigene Indiskretion. Denn es ist immer ein bohrender psychologischer Vorgang, bei dem man nie weiß, worauf man stößt und ob man gerade das für den Leser Wissenswerteste trifft. Auch fühle ich mich mit 29 Jahren noch viel zu jung und vom Schaffensdrang beseelt, als daß ich Zeit und Muße hätte, mit aller Behaglichkeit rückwärts blicken zu können.

Ich will nur dasjenige skizzieren und hervortreten lassen, was zum Verständnis meines Wollens, meiner Gesinnung und künstlerischen Auffassung beiträgt. Eins steht jedenfalls fest, daß ich schon in der Kindheit in dem schöngelegenen hessischen Städtchen Rotenburg a. Fulda großes Interesse für handwerkliche und zeichnerische Betätigung hatte, jedenfalls ein größeres als für Latein und Französisch. Ursprünglich sollte ich wissenschaftlicher Lehrer werden. Nur dem damaligen starken Andrang zu diesem Beruf habe ich es zu danken, daß es nicht dazu kam. Eigenartige, wohlmeinende Zusammenhänge, die darauf hinausliefen, mir schon damals in Rotenburg eine Existenz zu sichern, führten mich zum Buchbinderhandwerk.

Von Grund auf also wurde ich mit dem Handwerk vertraut, lernte die Mängel der damaligen und heutigen Handwerkslehre mit all ihren unerquicklichen Beigaben kennen. Und ich muß sagen, daß nur meine damalige konsequente und bewußte Einstellung zum Handwerk — die darin liegenden künstlerischen Schaffensmöglichkeiten erkennend — mich über Wasser hielten. Nur dies ließ meine 3½ jährige Lehrzeit in Cassel zur Durchführung bringen.

Wie die Pflanze den steinigen Boden durchbrechen muß, so war auch mein Weg. Noch heute gedenke ich dankbar dem gütigen "Pädagogen", Zeichenlehrer Dönges der Berufsschule Cassel, der mir in menschlicher, aufklärender und wegweisender Hinsicht während meiner Lehrzeit zur Seite stand. Noch entsinne ich mich, mit welchem Verstehen er mir das "Archiv" — wofür ich heute diese Zeilen schreibe — mit Einbandabbildungen von mir damals noch vollkommen fremden Weisse, Dorfner

<sup>1)</sup> Siehe Hevesy, S. 23, Anm. 7. Die Inschrift ist leider einer Reparatur des Einbandes zum Opfer gefallen.

u. a., zeigte, also auf diese Art und Weise mit dazu beitrug, mir die andere Seite des Handwerks vor Augen zu führen, den Weg wies, den ich später im Oktober 1914 durch ein rein künstlerisches Studium auf der Grundlage des erlernten handwerklichen (die unerläßliche hand-

werkliche Rückendeckung!) beschritten habe.

Zunächst war es die Staatliche Kunstgewerbeschule in Cassel, die ich absolvierte, deren Besuch für meine Zukunft von ausschlaggebender Bedeutung wurde. Dort begann, wie immer in den ersten Semestern, ein Tasten und Fühlen in der künstlerischen Ideenwelt. Naturstudien, Aktzeichnen, Entwurfsübungen in der dekorativen Malerei, Schriftzeichnen, Graphik und die üblichen Ergänzungsfächer füllten mein 21/2 jähriges Studium aus. Zur praktischen rein handwerklichen Arbeit kam ich wenig oder fast gar nicht. Das war, meinem inneren Bedürfnis folgend, notwendig und folgerichtig. Eine Fachklasse für Bucheinband gab es in Cassel noch nicht. Ich war hauptsächlich in der Malklasse, die damals Professor Weber leitete, dem — neben den anderen Herren — mein heutiges Formgefühl sehr viel verdankt. Wenn ich nicht irre, war es im Jahre 1916, als das erste Buch über die moderne Kunst erschien, der "Blaue Reiter", für das ich mich begeisterte und das meiner Schaffensart eine für die Zukunft ausschlaggebende Wendung gab. Einer Erwähnung bedarf noch die Herstellung von Kleister- und Tunkpapieren, die ich dort mit rühriger Unterstütung von Direktor Dr. Lüer in stärkstem Maße betrieb, konnte ich doch hierbei so recht in Farben schwelgen. Ein größeres Stipendium der Stadt Cassel, das gleichzeitig mit einem staatlichen zusammenfiel, erleichterte mir den Besuch der damaligen, von Paul Kersten geleiteten, "Kunstklasse" der Berliner Buchbinderfachschule im Sommerhalbjahr 1917. Der Schriftkursus von Professor Sütterlin ergänzte an der damaligen staatl. Unterrichtsanstalt in Berlin neben einem eifrigen Besuch der Bibliothek, wo Fachliteratur und die schöne Vorbildersamlung mich anzog, mein Berliner Studium. Nach einer unwillkommenen etwa einjährigen Unterbrechung — nämlich der Militärzeit - die aber auch nicht ganz, wenigstens für mich, ergebnislos verlief, denn eine ganz stattliche Anzahl von Kriegszeichnungen brachte ich mit nach Haus — beendete ich im Sommerhalbjahr 1919 mein mehr technisches Studium in der Berliner "Kunstklasse". In der Handbindeabteilung der Spamerschen Großbuchbinderei in Leipzig gab ich eigentlich mehr eine Gastrolle, bis ich Anfang Januar die technische und künstlerische Leitung der Handbindeabteilung der Großbuchbinderei Köllner bekam. Daß ich als Hospitant den damals von Professor Walter Tiemann geleiteten Abendkursus der Akademie für graphische Künste und Buchgewerbe in Leipzig besuchte, ließ mich in Verbindung mit der rein künstlerischen Seite des Buchgewerbes bleiben. Am 1. Mai 1920 berief mich Prof. Thiersch nach Halle an seine damals noch junge, in der Entwicklung begriffene Staatl.-Städt. Kunstgewerbe-

Man Min Miloso

Digitized by Google

schule. Professor Thiersch war einer der ersten von den deutschen Kunstgewerbeschuldirektoren, der die Notwendigkeit des Werkstatt-

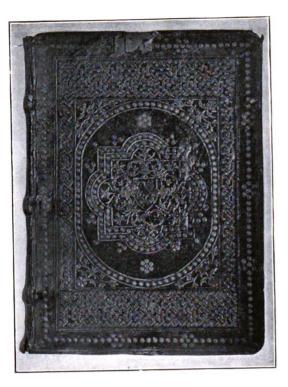





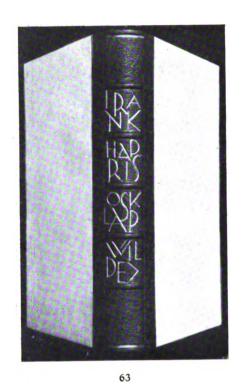

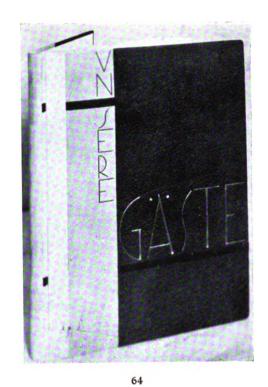

EINBÄNDE DER WERKSTÄTTEN BURG GIEBICHENSTEIN, HALLE, M. D. E.

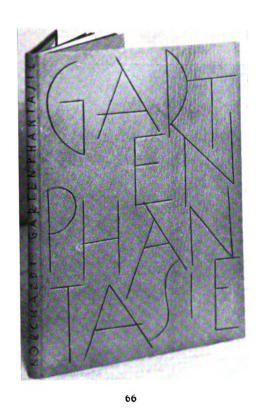



EINBÄNDE DER WERKSTÄTTEN BURG GIEBICHENSTEIN, HALLE, M.D.E.



ABB. 69 u. 70. BUCHEINBÄNDE DER WERKSTÄTTEN BURG GIEBICHENSTEIN, HALLE (KUNSTGEWERBESCHULE)
ABBILDUNGEN ENTNOMMEN AUS DER WERBESCHRIFT PFAFF:
BUCH UND BUCHEINBAND, 1926



Schule auf dieser Grundlage mit tatkräftiger Unterstütung eines für diese Ziele und Aufgaben verständigen städtischen Kunstdezernates umgestaltete. Im Gegensatz zu dem Bauhaus in Dessau, das in vorwiegendem Masse die Veredelung der Industrieerzeugnisse anstrebt, ist diese Bestrebung darauf gerichtet, dem künstlerisch veranlagten Handwerker nach individuellen Gesichtspunkten eine auf moderner Grundlage aufgebaute Ausbildung angedeihen zu lassen. Also die Individualisierung des Begabten und die Individualisierung der Arbeit. Mein lang ersehnter Wunsch wurde Erfüllung.

Und was zwischen diesen 6 Jahren meiner Lehrtätigkeit liegt, war eine Zeit der technischen und besonders eine Zeit der künstlerischen Weiterentwicklung, der Auseinandersetjung mit den verschiedensten künstlerischen Bewegungen und Strömungen dieser Zeit, ein Kampf gegen die eingetretene ornamentale Verslachung im Kunsthandwerk, eine Reaktion, die auf dem Gebiete des gesamten künstlerischen Schaffens vor sich ging. Die ganze Entwicklung, die ich in den letten Jahren mit durchgemacht habe, war notwendig, folgerichtig, ein inneres Bedürfnis, und ich fühle, daß jett eine Festigung, eine Klärung sich durchzuseten scheint. Wenn ich einmal die äußere Auswirkung dieser Entwicklung konfrontieren darf, so möchte ich dem früheren Einband "Uhde, Die Freude" als Typus dem zulett geschaffenen "Sappho-Band" gegenüberstellen, dem "Aladdin" aus dem Jahre 1921, den "Adam, Lebenserinnerungen" (Lederintarsiaband) von 1926 (der Band: Sappho, Gedichte, und der eben erwähnte Adam, Lebenserinnerungen, sind in der Werbeschrift: Pfaff, Buch und Bucheinband, abgebildet. D. Red.)

Aus dem Material- und Formgefühl dieses letten Einbandes scheint sich etwas herauszukristallisieren, was bei dem "Dante" — und bei verschiedenen Gästebüchern — fühlbare Form bereits angenommen hat, ein "Typus", wo ich fühle, zu einer Klarheit und Reinheit der Gestaltung zu kommen. Es ist meine Ueberzeugung — allgemein gesehen —, daß wir es besonders dem Expressionismus mit all seinen abstrakten Begleiterscheinungen zu danken haben — in der bildenden Kunst ist dies natürlich anders zu werten —, daß wir heute auf den Weg einer neuen Formgebung gekommen sind. Es wird ein "Stil" sein, der Materialehrlichkeit, Zweckmäßigkeit, Materialschönheit und beziehungsvolle Schmuckanwendung in sich vereinen wird.

Reinheit und Klarheit im künstlerischen Schaffen, Betonung des Handwerklich-Künstlerischen, Heranbildung eines tüchtigen Nachwuchses im Handwerk, der den Aufgaben und Erfordernissen der Gegenwart gerecht wird, sind Ziele und Aufgaben, die sich mit meiner Ideenwelt, mit meiner Gesinnung — wie ich im Anfang sagte — voll und ganz deckt. Eine Ideenwelt, die lebendig und lebensfähig nur dann sein kann, wenn diese in Verbindung mit dem gesamten Geistesleben der Gegenwart steht. Eine Ideenwelt, die mir selbst Befriedigung ist, trop aller unausbleiblichen Tageskämpfe, Weltanschauungsgegensäte und anderen den heutigen Menschen bedrückenden Begleiterscheinungen.

OTTO PFAFF UND DIE AUSSTELLUNG DER W. B. G. VON DR. VICTOR GUDENBERG.

Für denjenigen, der die im Rahmen der Kunstgewerbeschule Halle stehenden Werkstätten auf der Burg Giebichenstein, und im Zusammenhang damit die Ausstellung der Arbeiten in den netten Räumen im "RotenTurm"unbefangen gesehen hat, ist es nicht schwer, zu den Arbeiten und dem erzieherischen Wirken Otto Pfaffs eine positive Einstellung zu gewinnen. Was das erstere betrifft, so ist bei der Aufteilung der Räumlichkeiten der alten Burg, die bei den Ansprüchen so verschiedener Gewerbe wie Weberei, Bildhauerei, Malerei, Tischlerei, Metallarbeit, Töpferei, Druckerei ein erkleckliches Maß von Organisationsfähigkeit von seiten der Leitung (Professor Thiersch) erfordert haben muß -, so ist auch die Buchbinderei immerhin so weggekommen, daß das bekannte wohltuende Bild einer sauberen, zweckmäßigen und gediegenen Handbindewerkstatt entsteht; der Gleichgewichtszustand, bei dem keines der Elemente, Maschine, Presse, Heftlade, Werkzeug, andererseits Gold, Farbe und Filete über das andere allzusehr dominiert. Diesen Vorzug vor der notgedrungen komplizierten, überfüllten und übersättigten Stube des Büchermenschen hat ja die Werkstatt des Handwerkers mit dem Laboratorium des Chemikers gemein: daß der Zweck, aus einfachen Mitteln hergeleitet, sich mit den Mitteln deckt. Eine geringe Anzahl von Substanzen, eine leicht auflösbare Kombination von Röhren und Retorten genügt dort, um den Tatsachen und Geheimnissen der Natur nahe zu rücken. Hier sind die wenigen Grundmaterialien, Leder und Papier, Gold und Farbe, alles, was der souveräne Geist gebraucht, um aus den Händen seiner Kunstfertigkeit das vorher gedachte Werk fertig hervorgehen zu lassen. Dies muß von manchem heute erst wieder begriffen werden. Es ist der Grund, weshalb die Maschine vom Plattendruck und selbst der Rolle an soviel Unheil in der gewerblichen Herstellung angerichtet hat. Die Verführung durch die Vereinfachung der Arbeit, die mit der Maschine gegeben ist, erweitert den Rahmen der technischen Möglichkeiten, aber sie löst das Gefühl dafür, daß man einem einfachen Grundmaterial gegenübersteht auf, und verführt also zur unkontrollierten Häufung der Mittel. In der Wiedergewinnung eines neuen, unmittelbaren Verhältnisses zum Grundmaterial liegt ein Vorzug der modernen Handeinbandkunst. Dies gilt gerade für Pfaff.

Die Arbeit Pfaffs ist eigentlich von zwei Seiten her zu verstehen. In seinem Schaffen sind die Kräfte wirksam, die wir an anderer Stelle 1) als "Tradition und neues Schaffen" bezeichneten. Mandarf schon sagen, daß er einer der wenigen Vertreter des Handwerks ist, die, ohne den sicheren Boden der Tradition, die besonders im Technischen sich zeigt, unter den Füßen zu verlieren, einen entschiedenen Anlauf genommen haben, einen neuen Ausdruck im Bucheinband zu finden.

Daß die neuen Ausdrucksmittel, die Pfaff suchte, in der Zeit seines ersten

deutlicheren Hervortretens etwa vor 2 Jahren, daß sein erstes Auftreten

<sup>1)</sup> Werbeschrift "Buch und Bucheinband".

unter den Fachgenossen soviel Staub aufwirbelte, kommt einfach daher, daß Pfaff hier aus einem ganz anderen, der Fachwelt damals noch ziemlich fremden Zusammenhang heraus zu verstehen ist. Es sind Bestrebungen, die durch Bezeichnungen für neuere Kunstrichtungen, wie "Expressionismus" und "Kubismus", mit denen man ihren Gehalt damals zu ertasten suchte, weniger getroffen werden, als sie in der Tatsache der Fühlungnahme mit verwandten Bestrebungen, wie sie etwa in dem früher Weimarer, jetigen Dessauer Bauhaus gepflegt worden sind, erfaßt werden können. Bestrebungen, die wohl noch am besten mit dem Stichwort "unmittelbares Verhältnis zum Stoff" und "untraditioneller Ausbau der Form" charakterisiert werden.

Diese Beziehung gilt in Giebichenstein, das zudem einige Kräfte vom Weimarer Bauhaus übernommen hat, nicht nur für die Buchbinderei, sondern ebensowohl für die anderen Werkstätten. Das Kennwort, mit dem die Giebichensteiner ihrerseits sich gegen das Bauhaus abseten, ist: Pflege des Individuellen gegenüber dem Typismus. Damit ist zum Teil jene Lösung gemeint, die das Bauhaus für das Problem "kunstgerechte Handarbeit — Massenfabrikation" gefunden zu haben glaubt und die mit dem Begriff "Modell" gegeben ist. Der Zwiespalt zwischen Maschine und Handarbeit wird derart gelöst, daß von handwerkstechnisch vollkommen ausgebildeten und übrigens in der modernen Anschauung der Kunst lebenden "schaffenden Künstlern" das Modell geschaffen wird,

das die Industrie jett serienweise kopieren kann.

Für die Buchbinderei kommt dieser Gegensat; weniger in Frage. Praktisch deshalb nicht, weil auch das Bauhaus, wenn man von der typographischen und äußeren Ausstattung seiner Veröffentlichungen in Buchform absieht, auf dem Gebiete des Bucheinbandes wenig hervorgebracht hat. Prinzipiell nicht, weil der handgefertigte Luxuseinband, um den es sich hier gerade zunächst handelt, die Eigentümlichkeit vor anderen Handwerksgegenständen hat, gerade "individualisierend" zu sein, d. h. nicht nur eine einfühlungsmäßige Berücksichtigung eines gegebenen Ganzen, wie etwa eines Hauses oder Zimmers, oder einer Person, des Besitzers oder Bewohners, sondern eines materiell-geistigen Objektes — eben des Buches mit seinem jeweiligen Inhalt vollziehen zu müssen. Vielleicht liegt in diesem Hinaustreten über die liebevolle Beschäftigung mit dem Einzelnen zum Ganzen, Typischen und zu einer Art von fester Abstraktion des Anschauungsmäßigen mit ein Grund, weshalb die Buchbinderei am Bauhaus in Weimar keine besondere Rolle gespielt hat. Man hatte keine Geduld dazu.

Zweitens die Tradition. Giebichenstein hat, man darf schon sagen, das Glück, an Pfaff einen Meister zu haben, der mit allen Wassern der Binde-, Verzierungs- und Vergoldetechnik gewaschen ist. Aus der oben gegebenen interessanten autobiographischen Skizze mag der Leser entnehmen, wie sich bei ihm die notwendigen Voraussetzungen einer freien, d. h. unbefangen suchenden Betätigung am Buch auf der Grundlage ausgezeichneten technischen Könnens zusammengefunden haben.

So gern wir einzelnen Besuchern der Ausstellung das Gefühl der Er-

leichterung gönnen, das ihnen kam bei Wahrnehmung jenes ausnahmsweise reicher vergoldeten Bandes - wie uns Pfaff verrät, war dieser Effekt zum Teil gerade der Zweck der Uebung -, weil nämlich ihnen hier der Beweis erbracht schien, daß er den vergolde-technischen Anforderungen des Prachtbandes wohl gewachsen sein dürfte, so glauben wir doch nicht, daß dieser Beweis eigentlich nötig war, da es beim Vergolden die Masse nun einmal nicht macht, die Exaktheit und sonstige Oualität der Vergoldung im Grunde an jeder einzelnen Linie ebensowohl erkennbar ist, und schließlich und endlich das Ideal der zehntausend gleichmäßig tiefen und gleichmäßig glänzenden Miniaturstempel auf einem Deckel für uns nicht mehr ganz den Gipfel der Vollkommenheit darstellt. Was Pfaff als Lehrer in den 6 Jahren seiner Tätigkeit in Giebichenstein hat ausbilden können, ist eine richtige Schule, und dies fehlt dem Weimarer Bauhaus ganz und gar. Die dortige Buchbinderei, die nur eine Zeitlang unter fester Führung von Dorfner stand, schnitt auf der Ausstellung im Sommer 1923, die sonst einen, vielleicht den Höhepunkt ihrer Entwicklung kennzeichnete, mit einigen manirierten und technisch ziemlich primitiven Bänden recht dürftig ab. Giebichenstein hat wenigstens einen gewissen Stamm von gleichgestimmten Kräften. Die Ausstellung, die allerdings überwiegend Pfaffs eigene Produktion zeigt — fast die Hälfte der etwa 140 Bände sind von ihm selbst ausgeführt oder doch entworfen — beweist, daß Pfaff seine Tüchtigkeit im Technischen auch zu übermitteln versteht. Auch das Prinzip der individuellen Behandlung tritt in seiner Lehrtätigkeit in Erscheinung, hier in der Form, daß er sich bewußt bestrebt, den Schülern in ihrer dekorativen Betätigung möglichst freie Hand zu lassen. Begreiflich und verzeihlich ist es, wenn diese Freiheit nicht übermäßig ausgenutt wird, vielmehr die meisten der ausgestellten Schüler- und Gesellenarbeiten den Stempel der Art des Meisters tragen. Auf einzelnes kommen wir noch zu sprechen.

Wenn wir feststellten, daß Pfaff hinsichtlich des Technischen nicht gut etwas nachzusagen ist, seine Bände vielmehr auch den strengsten Forderungen des "Exakten" Genüge tun, so gilt das gleiche von des grimmen Kersten anderer Forderung, der Ausbildung in zeichnerischer Gewandtheit und in der Betrachtung von Kunstwerken. Pfaff hat sich früher im freien Zeichnen mit Erfolg betätigt. Eine Anzahl aus der Kriegszeit stammende Skizzen, die der freundliche Zufall uns in den Weg führte,

verraten einen guten Blick und sichere Hand.

Der Charakter der Pfaffschen Bände, sein "Stil", ist auf den hier gebrachten Abbildungen ganz gut erkennbar, allerdings eigentlich nur die Linienführung. Die Bilder sind insofern ein schwacher Ersat, weil in der photographischen Reproduktion außer der Farbe auch die Wirkung der Vergoldung in Fortfall kommt, ebenso wie die Beschaffenheit des Materials. Auf dem Schweinslederband zu "Hermann und Dorothea" (Abb. 70) und dem Pergamentband zu Luthers 95 Thesen (Abb. 69) erscheint die Vergoldung als schwarz, wodurch die Linien zu hart werden, und der Charakter stark geändert wird. Man nehme hinzu die schon früher reproduzierten Einbände zu "Alladin und die Wunderlampe"

und zu dem Bande "Die Freude". Deutlich erkennbar ist hier die Linie, in der die Entwicklung Pfaffs vorwärtsgeschritten ist. Angefangen von dem medaillon- oder vignettenartigen zentral gesetzten Schmuckgebilde, Ausbreitung über den ganzen Deckel, also eine Art von Besitzergreifung der Buchfläche.

Dies ist das zunächst Wesentliche, der mit den geometrischen Elementen. Linie, Kreissegment, Bogen, Fläche, vollzogene Versuch der Gestaltung der Ornamentik von innen heraus. Dann kommt die Einbeziehung der Steh- und Innenkanten, endlich viertens das Uebergreifen auf den Vorsat. Die Einbeziehung des Vorsattes geht nicht in Form reicher Vergoldung vor sich, es sind nur sparsame blinde oder Goldlinien vorhanden. die blindgedruckte Innenkantenbeschriftung an einem Bande ist vielleicht nicht der glücklichste Einfall. Vielmehr hat Pfaff sich darauf gelegt, den Vorsat als die Stelle, welche ja überhaupt die intimste am Bucheinband ist, weil sie den manchmal recht prekären Uebergang vom Aeußeren zum Inneren, von der Decke zu Papier, Druck und selbst Inhalt des Buches vermittelt, durch verschiedenartige und verschiedenfarbige Lederintarsia in großen Flächen oder Streifen zu lösen (vgl. Abb. 68). Die Wirkung ist verblüffend, wenn sich beim Auftun des Deckels der äußerlich einfach ausgestatteten, in naturfarbenes Maroquin gebundenen drei Bände des Dante, plötlich der farbige Vorsat — in den drei Bänden sind drei verschiedene dominierende Farbslächen auf dem sliegenden Blatt angebracht - auftut. Die Farbe wirkt hier durch die Ueberraschung besonders prächtig. — (Schluß folgt.)

### KLEINE MITTEILUNGEN.

BUCHAUSSTELLUNG IN LEIPZIG. Vom 16. April bis 31. Mai fand in der Deutschen Bücherei in Leipzig eine Ausstellung statt, die der "Neuen deutschen Buchkunst" gewidmet war. Seit Loubiers gleichnamigem grundlegenden Werke ist jett des öfteren über die Buchkunst seit 1900 gesprochen worden, sie ist jett ein beliebtes Thema geworden. Laufend finden in Berlin Auktionen statt, bei denen Luxus- und Pressendrucke versteigert werden - immer dieselben Publikationen, so daß es scheint, als ob ein auf der einen erstandenes Stück auf der späteren anderen wieder angeboten wird. Die Ausstellung konnte also nur dann stärker interessieren, wenn Drucke und Einbände zu sehen waren, die nicht bei Loubier abgebildet sind und weniger oft gezeigt wurden. Das war aber nicht der Fall. Die Entwicklung wurde wieder an gleichen längst bekannten Beispielen gezeigt u.a.: An der Kelmscott-Press (1891 - 98) als Vorläufer, an Stefan Georges "Blättern für die Kunst" im Verlage der Insel bei Schuster & Löffler, Berlin, an Hoimannsthal Der Kaiser und die Hexe, mit Zeichnungen von Heinrich Vogeler, Worpswede, an der "Pan"-Zeitschrift, der "Insel", deren 1. Quartal Oktober - Dezember 1899 mit Buchschmuck von Georges Lemmen, Brüssel, erschien, und an den Drucken der Marées-Gesellschaft. Oft gesehen waren auch: Wildes Salome mit Buchschmuck von Beardsley (1907), E. R. Weiß' Wanderer (bei Julius Bard 1907) und die Vier Evangelien in der Kochfraktur (1910). Nicht in diese Reihe gehörte das Hirtenlied von Gerhart Hauptmann mit Holzschnitten von Ludwig von Hofmann, das erst später erschien. Seltener sah man die 1898-1904 erschienenen Nibelungen der Reichsdruckerei, Schrift und Schmuck von Josef Sattler, dessen Zeichnungen zur Geschichte der rheinischen Städtekultur von 1899 auch wenig bekannt sind. Mit Aufhängen bekannter Schriftproben der Schriftgieffereien von Bauer, Berthold, Flinsch, Klingspor (Tiemann-Fraktur und Gotisch nach Zeichnungen von Walter Tiemann), Krebs Nachf., Ludwig & Mayer, Schelter & Giesecke, Stempel, der Schriftguß-A.-G. von Gebr. Butter und der Druckerei Poeschel & Trepte ist wenig getan; wenn es auch erfreulich war, in einem solchen Rahmen endlich auch einmal die rührige Buchdruckerei Wilh. Adam in Chemnis (Leiter Jean Hoppe), die gern die bizarre Mendelssohn-Schrift verwendet, die Druckerei

Wilhelm Gerstung in Offenbach, die eine sehr schöne Ausgabe von Hartmanns Armen Heinrich herausbrachte, und die aufstrebende Wittichsche Hofbuchdruckerei in Darmstadt mit Probenvertreten zu sehen.

Die ausgestellten Einbände ergaben kein richtiges Bild der neueren Einbandkunst. Die besten Bände zeigte Ignats Wiemeler, Leipzig; Goethes Vier Jahreszeiten in rotem Ecraséleder und einen köstlichen Druck von Klingspor, Schiller, Ueber des Erhabene. In rotbraunes Maroquishatte Otto Fröde, Leipzig, seine Adamschen Lebenserinnerungen gebunden, die Ornamentierung - Muster in den vier Ecken mit Verbindungslinien - gut passend zu den launigen Ausführungen des erfahrenen und gern Rede und Antwort stehenden Altmeisters. Frödes andere schönen Bände unter anderem Goethes Gott und die Welt, Shakespeare Trollus und Cressida und Rilkes Duineser Elegieen waren von anderen Ausstellungen bekannt. Auch Otto Dorfners ausgestellte sechs Bände in ihren leuchtenden Farben mit linearer Vergoldung - wobei meist der Titel aus Vorderseite Ornament wird — waren bekannt; aber man sah gern wieder Balzacs Succubus, beidem es scheint, als ob sich ein großer goldener Schmetterling auf dem schwarzen Buchdeckel niedergelassen habe. Bei Holzhey & Sohn, Leipzig, fiel neben mehreren Bänden eine sehr wirkungsvolle Rolle für eine Urkunde in Leder mit feiner Handvergoldung auf. Diese Firma ist ganz besonders geeignet zur Anfertigung von Rollen, Adreffmappen und in Gröffe und Verzierung geschmackvollen Schmuckkästchen, die bereits weit verbreitet sind. Unter den von H. Sperling, Leipzig, ausgestellten acht Bänden ragten Hölderlins Hymnen hervor, von O. U. Fischer in schwarzes Kalbleder mit Auflage sehr apart eingebunden. H. Fikentscher, E. A. Enders (dieser alte Entwürfe von Heinrich Huffmann und bemalte und beschriftete Pergamentbände von Albert Andresen) und Hübel & Denck, Leipzig, boten nichts Neues. Die ausgestellten vier Bände der Handbuchbinderei der Deutschen Bücherei — darunter Hofmannsthals Tor und Tod - hätten lieber nicht ausgestellt werden sollen. Wenn auch gleichzeitig eine Bucheinbandausstellung in Meißen stattfand, so hätte man doch gewünscht, daß in Leipzig an einer solchen exponierten Stelle bessere Einbandkunst in wenig aber neuen hervorragenden Beispielen gezeigt worden wäre. Dringend ist zu raten, daß sich Veranstalter solcher Ausstellungen mit den führenden Vereinigungen in Verbindung setten. Auch müssen in Zukunft Ganz-, Halbleinenund Pappeinbände mit ausgestellt werden. Dankenswert war die Zusammenstellung der Literatur zur nenen deutschen Buchkunst: Kautsch, Die neue Buchkunst, 1902, Bauers Chronik der deutschen Schriftgießereien 1914, Loubiers Neue deutsche Buchkunst 1921, Ehmckes Drei Jahrzehnte deutscher Buchkunst 1921, Renners Typographie als Kunst 1922, Wetgigs Ausgewählte Druckschriften nebst einer Einführung in die geschichtliche Entwicklung der Schrift und die Eltere Buchkunst 1925 und neuerdings Rodenberg, Deutsche Pressen 1925 und die Gutenbergfestschrift 1925. An Zeitschriften waren unter anderem das Archiv für Buchgewerbe und Gebrauchsgraphik, die Zeitschrift für Bücherfreunde, die Monatsblätter für Bucheinbände und Handbindekunst und die Zeitschrift Offset-Buchund Werbekunst ausgelegt; vergebens suchte man nach dem Archiv für Buchbinderei.

Alles in Allem: man merkte der Ausstellung wenig Liebe an; und es wäre zu wünschen, wenn im Zukunft solche Ausstellungen Sonntags nicht erst von 12 Uhr an zugänglich wären. — Erhard Klette. ERKLÄRUNGEN ZU DEN ABBILDUNGEN. Abb. 63. Frank Haris: "Oskar Wilde." Halbiranzband mit Pergamentbezug und Handvergoldung (durch versehentliche Retuschierung, besondersdes dritten Feldes von oben, sind Unklarheiten des Schriftbildes entstanden). — Abb. 64. "Gästebuch" mit Pergamentrücken, naturfarbig und Orange-Maroquinbezug, Blinddruck, Handvergoldung, und durchgezogenen dunkelbraunen Lederbünden. — Abb. 65. K. Edschmid: "Die Fürstin." Pergamentband mit Handvergoldung, gelbes Vorsatypapier. — Abb. 66. Borchardt: "Gartenphantasie" (Bremer Presse). Einband in hellgrünem Oasenziegenleder mit Blinddruck. — Abb. 67. Adam: Lebenserinnerungen (Verlag Meister der Einbandkunst). Einband in dunkelbraunem Oasenziegenleder mit fünffarbiger Lederauflage (echte Bünde, hohler Rücken), Handvergoldung und Blinddruck. — Abb. 68. Dante: "Göttliche Comödie." Drei Bände in naturfarbigem Maroquin, echte Doppelbünde und hohler Rücken, Blinddruck. Lederintarsia-Vorsaty: weißer Schweinslederfalz, links Pergament mit je einer seitlichen Gold- und Blinddrucklinie, rechte Hälfte Maroquin, abwechseind in Orange, Blau und Schwarz, im Falz anstoßend eine starke Goldlinie.

DRUCKFEHLERBERICHTIGUNG. In dem Artikel "Zur Ausstellung der Bucheinbände in Meißen" in Heft 5 unserer Zeitschrift sind durch Versehen der Druckerei leider zwei Druckfehler entstanden. In dem 3. Absatz, Seite 45, Zeile 11, muß es heißen, Bozériau (statt Bozkären) und in dem 8. Absatz. Seite 48, Zeile 15, Succubus (statt Succulus).

### VERSCHIEDENES.

DIE EINBANDAUSSTELLUNG IN HALLE der Werkstätten der Stadt Halle (Kunstgewerbeschule) ist bis zum 5. Juli verlängert worden. Sonntags ist die Ausstellung von 11 bis 1 Uhr geöffnet.

ANLEITUNG UND VORLAGEN FÜR GESCHNITTENE UND GEPUNZTE LEDERARBEITEN. Selbstverlag der Leipziger Buchbinderei, A.-G., vormals Gustav Fritzsche. Die Schrift bringt nach einem geschichtlichen Ueberblick eine genaue Anleitung zum Schneiden, Treiben, Beizen und Punzen von Lederschnittarbeiten. Auch das Flechten, eine jetzt beliebte Technik, wird beschrieben. Beigefügt sind neben Abbildungen der nötigen Werkzeuge eine Reihe von Vorlagen zu Schreibmappen, Täschchen usw., die in der Zeichnung durchaus modern gehalten sind. Die Entwürfe stammen zum Teil von der Firma selbst, zum Teil von Professor Belwe und Ignaz Wiemeler. Außerdem enthält die Schrift eine Anleitung zu Buchbinderarbeiten für Amateure, die von Paul Adam verfaßt ist. Wendet sich die Schrift auch hauptsächlich an ein Liebhaberpublikum, so wird auch der Fachmann manchen Nuten daraus ziehen können. — Eva Neumann.

# BUND MEISTER DER EINBANDKUNST E. V., SITZ LEIPZIG.



Am 15. Mai verstarb nach längerem schweren Leiden der Förderer unseres Bundes, Herr Geheimrat Prei Dr. Peter Jessen, Direktor der Staatl. Kunstbibliothek Berlin. Dem Bund seit der Gründung als Förderer angehörend, hat er den Bestrebungen unserer Vereinigung um die Hebung des künstlerischen Handeinbandes stets das wärmste Interesse entgegengebracht. Wir werden dem Verstorbenen ein dauerndes, ehrendes Angedenken bewahren.

Der Vorstand des Bundes.

Hans Dannhorn, I. Vositiender.

Otto Frode, Schriftführer.



# Verlag von Wilhelm Knapp in Halle (Saale), Mühlweg 19.

Kürzlich erschien in 8. von P. Kersten gänzlich umgearbeiteten Auflage

# L. Brade's Illustriertes Buchbinderbuch

Lehr- und Handbuch der gesamten Buchbinderei und aller in dieses Fach einschlagenden Techniken
Mit 185 Abbildungen, 8 Kunstdrucktafeln, 40 Marmoriermustern

Preis 8,80 G.M.

In zweiter vermehrter Auflage erschien:

Das Marmorieren des Buchbinders auf Schleimgrund und im Öl- und Kleisterverfahren nebst Anleitung zum Linoleumschnitt, Schablonierverfahren und Modeldruck für Fachleute und Liebhaber.

Von Paul Adam, Düsseldorf.

Mit 139 Abbildungen und 24 Original-Marmoriermustern.

G. M. 2,70.





#### Eine Augenweide für den Fachmann

sind die Ende jedes Monats erscheinenden, 100 - 120 Seiten starken illustrierten Prachtbefte der graphischen Fachzeitschrift "DEUTSCHER Buch- u. Stein-DRUCKER";

#### Eine Fundgrube technischen Wissens

ist ihr redaktioneller Inhalt, der alle Gebiete des vielgestaltigen graphischen Gewerbes und verwandter Gebiete umfaßt;

#### Ein Biidungseiement ersten Ranges

für jeden Vorwärtsstrebenden sind die jedem Hefte beigegebenen künstlerischen Sahmuster, vollendeten Druckbeilagen, sowie die Beispiele moderner Buchkunst, die durch Wort und Bild erläutert werden;

#### Aile Neuerungen und Fortschritte

im Hochdruck, Flachdruck, Tiefdruck, in der Reproduktionstechnik und allen verwandten Zweigen werden von ersten Autoritäten der betreffenden Fächer gründlich und umfassend behandelt.

DER

ist das Fachblatt für Sie, ihn müssen Sie lesen, wenn Sie sich unterrichten, bilden und auf dem laufenden balten wollen!

Jahres-Bezugspreis: Durch die Post R.M. 21, -; unter Kreuzband R.M. 24,-; Husland R.M. 30,-. Das Abonnement kann jederzeit beginnen und der Betrag kann auch in halb- oder vierteljahrlichen Raten bezahlt werden Postscheckkonto: Berlin 2888.

U. STEIN-**MAGELBERGER STRASSE** 



# Echte Pergam

von Kalb, Zlege u. Schafin erstklassiger Bearbeitung

G.m.b.H. ... Pergamentfabrik

Weißenfels

### Buch-Heftdraht

in Ringen und auf Spulen, in verzinnter u. verzinkter (rostsicherer) Ausführung, Spezialqualität für Buchbindereien

Carl Rohländer, Drahtwerke Heppingserbach bei Sundwig i. W. Verzinnerei und Verzinkerei

Gegr. 1858 / Telegr.-Adr.: Drahtrohländer Sundwig Fernsprecher: Amt Sundwig Nr. 1 u. 39

# Buchbinderei

-Materialien. -Werkzeuge. -Maschinen

liefern

besonders vorteilhaft

Wilhelm Leo's Nachf. • Stutteart

Altbekanntes Fachgeschäft der Branche

Erstklassiges Blattgold

besonders ausgesuchtes

### SCHNITTGOLD

für hervorragende Buchbinderarbeiten fertigt seit 1840

C. KUHNY, AUGSBURG III Blattgoldfabrik

# Papierbaus Hilbert & Co. Leidzia • Kreuzstraße 13

Reichhaltiges Lager in:

Bezugs- und Vorsatzpapieren Umschlagpapieren u. Kartons, **Prägekartons** 

Zellulose - und Einschlagpapieren

\_\_\_\_\_





KLEINODIEN DER EINBANDKUNST IN WIEN. VON DR. JOS. THEELE (KÖLN).

Festliche Tage beging in der Pfingstwoche dieses Jahres die Nationalbibliothek in Wien. Konnte sie doch das zweihundertjährige Jubiläum ihres einzigartigen Prunkbaues begehen, dessen Entwürfe der große Meister des deutschen Barocks im 18. Jahrhundert J. Fischer von Erlach geschaffen hat. Außen hat der in mächtiger Front am Josefsplat gelegene Bau ein neues Gewand angelegt, neu glänzt die goldene Inschrift in großen Lettern vor dem frischen Weiß der Wände, zu denen die grüne Patina der Kuppel und die dunkle Bronze des davorstehenden Reiterdenkmals Josefs II. in belebenden Gegensatz treten —, innen war eine Auffrischung nicht nötig: in alter Pracht leuchtet der gewaltige Prunksaal. Eine ganz eigenartige Symphonie der Farbe erklingt auf den riesenhaften Grundlinien der Architektur in der Verschiedenheit der Marmorsäulen, der mit vergoldeten Rücken leuchtenden Bücherwände, der lichtdurchfluteten symbolreichen Fresken Daniel Grans. Fürwahr, die Welt mag keinen schöneren Bibliothekssaal besitzen; so feierlich und stimmungsvoll all die prächtigen Barockbibliothekssäle so vieler österreichischer und süddeutscher Klöster auch sind, dieser ist wahrhaft majestätisch, die Hofbibliothek der Kaiser des alten Deutschen Reiches. Und zu ihrem Jubiläum konnte sie sich keine besseren Gäste wünschen als jene, die am Pfingstdienstag den großen Raum zur Festfeier füllten: die deutschen Bibliothekare, die anläßlich des Gedenktages ihre Jahresversammlung in Wien abhielten, um als die Berufensten würdigen zu können, was die Nationalbibliothek durch ihre Stellung unter den Bibliotheken der deutschen Kulturwelt bedeutet. Ihnen zu Ehren und zur Belehrung waren im Prunksaal aus den reichen Schätzen die besten Stücke ausgestellt zu einer einzigartigen Schau von "Kleinodien der Buchkunst". In dieser Zeitschrift interessieren naturgemäß vorwiegend die Einbände, doch seien aus der Zahl kostbarster und berühmter Handschriften und Drucke wenigstens einige genannt: Blätter der Wiener Genesis, Otfrid, ein Reichenauer Sakramentar, Boccacio, die Wenzelbibel, das Gebetbuch Karls des Kühnen, der Roman des Königs René von Anjou (die prächtigen Miniaturen erscheinen demnächst in mustergültiger Farbenreproduktion), mehrere Miniaturhandschriften aus der Sammlung des bibliophilen Ungarnkönigs Mathias Corvinus, der Blaeusche Atlas, Feder- und Silberstiftzeichnungen A. D. Bertolis, des Zeichenlehrers der Kaiserin Maria Theresia, und viele andere buchkünstlerische Höchstleistungen, die Auge und Herz erfreuen.

Die Einbände waren nicht zu einer besonderen Ausstellung vereinigt, sondern sie waren zwischen die übrigen Schaustücke gelegt und gaben so eine willkommene Abwechslung zwischen dem farbigen Glanz der Miniaturen und dem Schwarzweiß wertvoller alter Drucke mit Holzschnitten und Kupferstichen. Eine größere Sonderausstellung von Einbänden hatte die damalige K. K. Hofbibliothek bereits 1908 einmal veranstaltet. Nachstehend seien die wichtigsten der aus festlichem Anlaß erneut gezeigten Stücke wenigstens kurz geschildert. Die Auswahl der

diesjährigen Ausstellung mußte sich ohnehin aus räumlichen Gründen auf Prachteinbände vorwiegend des 15.—18. Jahrhunderts beschränken; vertreten waren solche aus Deutschland, Oesterreich, Frankreich und Italien, so daß ein anschauliches Material zur Geschichte der Einband-

kunst dieser Länder und Zeiten geboten wurde.

Unter den deutschen Einbänden war vor allem die in Loubiers Bucheinband (1904, S. 62) abgebildete Nürnberger Arbeit (um 1500) bemerkenswert, die auf dem Vorderdeckel in geschnittenem, getriebenem und gepunztem Leder drei Wappen in Dreipaß mit einem Engel zeigt und eine deutsche Bibel umschließt, die in Straßburg bei Eggestein gedruckt wurde. Süddeutsche Arbeit, von 1562 laut in Golddruck eingeprefiter Datierung, ist der für Kaiser Maximilian II. bestimmt gewesene Einband eines Neuen Testaments (Tübingen 1562), der außer einer Halbfigurenrolle mit dem Signet des bekannten Meisters NP (1551) das in Gold gedruckte Bildnis Primus Trubers, des Reformators der Slovenen, zeigt. Oesterreich war zunächst mit einem Einband des 15. Jahrhunderts der Karthause Gaming vertreten. Die Pergamenthandschrift Registrum dominorum in Gemnik super iure montano in Paden et Pafsteten 1367—1372 hat einen Rindsledereinband, der in Rautenfeldern eigenartige Einzelstempel zeigt: Ochsenkopf mit Stern (man denke an ähnliche Wasserzeichen!), Christus am Kreuz, Klosterwappen mit Majuskel G. Natürlich durfte ein Einband für den Prinzen Eugen von Savoyen, dessen Bibliothek den Mittelteil des Prunksaales füllt, nicht fehlen. Die von Etienne Boyet und Martin Tourneville aus Paris gebundenen Bücher dieses großen Bibliophilen sind mit seinem Wappenstempel in verschiedenen Größen geschmückt. Eine schöne Wiener Arbeit ist das Dedikationsexemplar für Kaiserin Maria Theresia von F. Chr. von Scheybs Ehrengedicht Theresiade (Wien 1746), das in rotes Maroquinleder mit reicher Vergoldung gebunden ist. In bunter Fülle von Blätter- und Blütenranken, zwischen Siegeszeichen und Vasen ist in der Mitte die Allegorie des Ruhmes dargestellt, ebenso reiche Ornamentik befindet sich in den Ecken. Vergoldung der Kanten und des Schnitts trägt weiter zur Zier dieses Prachtbandes bei. Mit dem Meisterstück des Buchbinders Franz Milde aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts ist Wien noch einmal vertreten. Der Band mit römischen Dichtern (gedruckt Parma 1794) ist im StileBozerians d.J. gehalten, rotesMaroquinmitLederauflagezwisch**en** den Bünden, ist mit breiter Rolle gepreßt, deren Rahmen in den kleinen Rechtecken Goldfüllung zeigen.

Der Einfluß Frankreichs zeigte sich schon bei einigen der genannten Einbände. Naturgemäß sind die dort entstandenen Bände besonders gediegen und beachtenswert. An erster Stelle stehen hier zwei Einbände für Jean Grolier. Der eine besteht aus braunem Maroquin, das mit bemaltem Bandwerk in der bekannten Ueberschneidung von Rhombus und Rechteck sowie mit vergoldeten und farbig ausgefüllten Einzelstempeln geschmückt ist, der andere ist in rotes Maroquin mit reicher Band- und Rankenvergoldung gebunden. Beide haben in der Mitte des Vorderdeckels den Titel (Silii Italici de bello Punico sec. bzw. Plutarchi Graeco-

rum Romanorumque illustrium vitae) und auf dem Hinterdeckel die Devise, der erste außerdem am unteren Rande den Besitzvermerk: Jo. Grolierii et amicorm. Die erste Hälfte des 18. Jahrhunderts ist mit Einbänden im Stile der Buchbinderfamilie Padeloup vertreten, die sich durch besondere Reichhaltigkeit in der Verwendung verschiedener Materialien und in der Anwendung mehrerer Techniken an einem Stück auszeichnen. Besonders bemerkenswert ist der Einband für den Grafen Hoym, polnischen Gesandten in Paris († 1736), von Padeloup d. J. Er umschließt Plutarchs Vite (ital.), Aquila 1482, und zeigt auf hellbraunem Maroquin mit Adlerornamenten in der Mitte das vergoldete Wappen-

supralibros des Besiters.

Den französischen Leistungen auf diesem Gebiete stehen die Italiens nicht nach. Aus diesem Lande sehen wir zunächst einen Florentiner Einband des 15. Jahrhunderts für den Graner Erzbischof Kardinal Johann Vitéz de Zredna († 1472). Der aus der Salzburger Dombibliothek nach Wien gekommene Band zeigt blindbedrucktes rotes Maroquin mit einer Auflage von kupferfarbigen Lederplättchen. Die Ornamentik besteht aus konzentrischen Kreisen, die von zwei Rahmen mit blinden Flechtwerkstempeln eingeschlossen werden, sowie aus entsprechenden Eckverzierungen. Durchbrochene, getriebene und emaillierte Schließen und vergoldeter und zieselierter Schnitt dienen zu weiterem Schmuck. Aus Venedig stammt ein Dedikationsband für Kaiser Maximilian II. Den Venetianer Druck von 1576 umschliefit dunkelblaues Maroquin, das mit schraffierten Goldstempeln in Arabeskenmustern verziert ist. Hier darf natürlich auch ein Einband für den großen Bibliophilen Thomas Maioli nicht fehlen. Die Bände dieses Sammlers ähneln in der allgemeinen Anordnung des Schmuckes, besonders auch von Besitzername und Inhaltsangabe, sehr denen Groliers. Der ausgestellte Band hat hellbraunes Maroquin, die Handvergoldung zeigt zahlreiche Band- und Arabeskenmotive, die sich um das Mittelfeld mit der Inhaltsangabe schließen. Besonders reich an figürlichem Schmuck ist sodann ein Einband aus Udine von 1598, der aus der Bibliothek Ferdinands II. stammt. Adam und Eva, ein Totenkopf, ein Hirsch, Hund, Fuchs, Einhorn, Kaninchen, Eichhörnchen sind zwischen Blumen in reicher Vergoldung auf rotes Maroquin gepreßt.

Neben diese Lederbände treten einige in ihrer Wirkung nicht minder schöne Bände, die mit Stoff überzogen und dann in verschiedener Weise weiter geschmückt sind. Da bewundern wir zunächst ein prächtiges flandrisches Gebetbuch aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts für den Herzog von Mailand Galeazzo Maria Sforza († 1476), das ein Gewand aus rotem Samt mit emaillierten Schließen und goldenen Flammen trägt. Tycho Brahe ließ sein Werk Astronomiae instauratae mechanica (Wandesburgi, Auctoris typographia 1598, mit kolorierten Holzschnitten) für den Hofvizekanzler Rudolf Coraducci im Jahre 1600 in blauen Atlas kleiden, der mit dem goldgepreßten Bildsupralibros des Verfassers geschmückt wurde. Ganz in Textil gehalten ist das prächtige Dedikationsexemplar für Kaiser Leopold I. von Fr. Neapolius Spinula:

Selecta ex universa philosophia. Die überaus reiche Arbeit zeigt eine Hülle von chamois Seide, die in zarter Stickerei mit Blumenranken und Goldornamenten bedeckt und durch ein eingelegtes blaues Atlasstück besonders belebt wird. Dieses Mittelstück enthält in erhabener Stickerei einen schwebenden Adler mit Palmen und Lorbeerkranz.

Diese Auswahl der wichtigsten Stücke aus der diesjährigen Jubiläumsausstellung mag zeigen, wie reich die Wiener Nationalbibliothek an Beispielen bester Einbandkunst ist. Wenn noch erwähnt wird, daß außer
vielen anderen Stellen der zahlreichen künstlerischen und kunstgewerblichen Sammlungen Wiens z. B. auch die Schatkammer dem Einbandforscher manche Ueberraschung bringt, wo die Kapseln der Reichskleinodien sämtliche Lederziertechniken, wie Schnitt, Stempel, Punzen,
Pressung, aufweisen, so wird ersichtlich, welche Anregungen die deutschen Bibliothekare von dort mitgenommen haben und welche Freuden
jedem Freunde des Buches winken, der neben den übrigen Schönheiten
Oesterreichs und besonders Wiens auch diese Stätten der Kultur und
Geschichte aufzusuchen nicht versäumt.

### DER LÄNGSTITEL. VON NANDOR POR.

Zwei Umstände geben dem Längstitel seine Lebensberechtigung: Der erste ist die Bibliothek, in welcher die Bücher nebeneinander zu stehen haben und deshalb auf dem Rücken betitelt werden müssen. Der zweite ist das Vorhandensein von Büchern, die nur aus einigen Lagen bestehen und folglich eine so schmale Rückenbreite haben, daß sie für einen Quertitel nicht einmal mit den allerkleinsten Druckbuchstaben ausreichen. — Unsere Schriftart ist eine horizontale. Die einzelnen Buchstaben, sowohl die geschriebenen als auch die gedruckten, sind auf eine horizontale Wirkung berechnet und konstruiert. Diese Wirkung kommt bei einem Quertitel voll und ganz zu ihrem Rechte. Bei dem Längstitel aber wird das horizontale Schriftbild in eine vertikale Richtung hingestellt und dadurch seiner Kraft beraubt. Die Schrift wird nicht nur schwerer zu lesen sein, sondern auch ihre ornamentale Wirkung geht verloren.

Diese Umstände rollen nun die Probleme auf, die die heutige Strömung in der Kunstbuchbinderei zu lösen versucht. Die bis jetzt eingeschlagenen Wege waren gut. Sie gingen darauf aus, daß sie die einzelnen Worte in Silben geteilt und die einzelnen Silben zu einem Schrift- und Ornamentblock gruppiert haben, wodurch die horizontale Wirkung beibehalten wurde. Diese Wirkung wurde durch den Einfluß des Expressionismus erleichtert. Ich meine damit, daß man durch den Einfluß des Expressionismus die Schrift nicht nur als ein starres Wortbild auffaßte, sondern vielmehr als ein dankbares Dekorationselement, und daß somit die Furcht, dieses Wortbild in seine — nicht unbedingt grammatisch, sondern dekorativ wichtigen — Bestandteile zu zergliedern, überwunden wurde. Doch zeigte es sich sehr bald, daß unsere Schriften in den meisten Fällen weder als Symbol dem Buchinhalte entsprechen konnten, noch

daß sie, in kleine Gruppen — manchmal in einzelne Buchstaben — geteilt, jene starke Wirkung erzielten, die sie als ganze Zeilen immer zu erzielen vermochten. Das ist nicht zulett darauf zurückzuführen, daß unsere Schriften, wie schon erwähnt, auf horizontale oder Nebeneinanderwirkung und nicht auf Untereinanderwirkung konstruiert sind. So ergab sich die Notwendigkeit, an Stelle der fertigen Typen neue, immer dem jeweiligen Buchinhalt entsprechende Schriften zu konstruieren und mit dem Bogensatz herauszuarbeiten. — Für den künstlerischen Bucheinband wäre damit die Lösung des Problems gegeben, allerdings nur bedingt, und zwar durch zwei weitere Gesichtspunkte bedingt. Der erste Gesichtspunkt ist der folgende: Die Arbeit, die das Entwerfen eines Titels zu jedem einzelnen Buche erfordert, und die Arbeit, die die Ausführung mit den kleinen Bogensatteilen in Anspruch nimmt, ist so mühselig und zeitraubend, daß bei dergleichen Ausführungen der Rückentitel zum Hauptproblem der ganzen Dekoration werden muß. Das bewirkt wiederum, daß entweder die übrige Dekoration vernachlässigt, wird, was nicht selten auf Kosten der Gesamtwirkung geschieht, oder aber der Preis des Einbandes steigt bis ins Unerschwingliche.

Eine Zwischenlösung wäre es, wenn wir neben den auf horizontale Wirkung berechneten Buchstabentypen auch solche besäßen, die eine Untereinanderreihung der Buchstaben möglich machten. Dazu brauchen wir nur Versalien in Stempelform, die ein Entwerfen erübrigen und ein verhältnismäßig leichteres Arbeiten ermöglichen würden.

Aber auch diese Lösung könnte nur für Antiquaschriften gelten. Die Zergliederung der einzelnen Worte des Titels verlangt es, daß die einzelnen Glieder vom ästhetischen Standpunkt aus, also der Form nach, gleichwertig seien, d. h. also, daß dazu ausschließlich Versalien verwendet werden. Denn ein Versal kann mit einem Gemeinen nie eine vollkommene Gleichgewichtswirkung erzielen. Das ist aber bei einer Fraktur oder bei gotischer Schrift gänzlich ausgeschlossen. Die gotische und die Frakturschrift sind geschriebene Schriften. Die Antiquaschrift ist eine gemeißelte Schrift. Daraus ergibt sich der ästhetische Wertunterschied der verschiedenen Versalienarten. Bei der Antiqua werden sie nebeneinandergemeißelt und folglich in der Wirkung gegeneinander abgestimmt. Bei der Fraktur und bei der gotischen Schrift dagegen kommen sie nur als Anfangsbuchstaben eines Wortes, also nie direkt nebeneinandergestellt vor. Ihre unruhige Form, ihre Schnörkel bewirken bei einem nur aus Versalien gesetten Worte, daß es ganz unleserlich wird. Ist dies aber schon der Fall, wenn die Versalien nebeneinandergestellt sind, um wieviel mehr, wenn sie untereinandergereiht werden. Hier kann man nicht wie bei den Antiquabuchstaben dadurch einen Ausgleich schaffen, daß man den einen Buchstaben etwas breiter, den anderen etwas schmaler zeichnet, die Wirkung kann dadurch nie und nimmer eine einheitliche werden, und die Frage der Lesbarkeit bleibt ungelöst.

Eine generelle Lösung wäre das Weglassen des Rückentitels bei schmalen Büchern, die nicht in einer Bibliothek stehen müssen, wie überhaupt die

meisten Kunsteinbände. Bei einfacheren Einbänden, wie Halbfranz, Halbleder und Halbpergament — mit Antiquadrucken — könnte man die vorgeschlagenen Stempeltitel verwenden. Dagegen bei ebensolchen Bänden mit Fraktur- oder gotischem Druck und bei Noten, die nicht in einer Bibliothek stehen, sondern aufeinanderliegen, wo also die horizontale Wirkung der Schrift nicht in Widerspruch mit der Richtung des Rückens steht, muß der jetige Längstitel beibehalten werden. Bei Noten, weil bei ihnen der Längstitel am Plate, also kein zu lösendes Problem ist, und bei Büchern mit Fraktur- oder gotischem Druck, weil bei ihnen die Lösung noch nicht gefunden wurde, und, wie es mir scheint, gar nicht zu finden ist.

## WIEDER EIN NEUER EINBANDTYP? VON DIREKTOR H. NITZ, MÜNCHEN.

Es sind etwa 2 Jahre her, daß das Wort "Kombinationseinband" in den Kreisen der prominenten Buchbinder ängstlich verpönt war und man allerorts in große Aufregung geriet, als der Unterzeichnete diesen Begriff prägte. Damals verbreitete eine angesehene Leipziger Großbuchbinderei als Kampfmaßnahme gegen die aus meiner Feder stammende Spamersche Progagandaschrift für den Kombinationseinband folgende Erklärung: unsere erklärung zum verlagseinband mit maschinenheftung, angesetzt und pressendruck.

Der schlechte Geschäftsgang des vergangenen Jahres ist von einer Seite benutt worden, den Herren Verlegern einen angeblich neuen Einbandtyp anzubieten, der unter Zuhilfenahme von Maschinenarbeit einen Handeinband vortäuschen soll. Diese im zusammengesetzen Verfahren hergestellte Art von Einbänden ist keineswegs etwas Neues, sie ist vielmehr mit herübergekommen aus den Zeiten des Niederganges des Kunstgewerbes in den 90er Jahren. Die Leipziger Buchbinderei-A.-G. hat diese Art Einbände stets nur auf besonderen Wunsch hergestellt. Führende Buchkünstler, Vorkämpfer der Kunstbuchbinderei und Bibliothekare verwarfen diesen Bastardeinband schon vor der Weltausstellung für Buchgewerbe und Graphik in der Ueberzeugung, daß durch teilweise Heranziehung von maschinellen Hilfsmitteln gute Handarbeit niemals ersetzt werden kann. Durch die Propagierung einer scheinbar neuen Einbandart wird der nachweisbare Aufschwung und Erfolg, den die Kunstbuchbinderei in den letzten Jahren verzeichnen konnte, merklich beeinträchtigt, sie schafft Mißtrauen und Unsicherheit bei unsern Auftraggebern, bei den Bibliophilen und Sammlern. Werke mit Liebhaberwert, die für den Kreis ernster Bibliophilen bestimmt sind, können nur in reiner Handarbeit, in der Bindung sowie in der Vergoldung, hergestellt werden. Diese Arbeiten allein dürfen die Bezeichnung "hochqualifizierte Wertarbeit" tragen. Nur eine derartige Arbeitsweise ist berufen, die wertvollen Geistesprodukte unserer Zeit vor dem Zerfall der nächsten Jahrhunderte zu bewahren und den zukünftigen Generationen Zeugnis von dem Stande unserer heutigen Buchkultur abzulegen.

Entgegen den Ausführungen der Propagandaschrift muß mit aller Butschiedenheit betont werden, daß die im Kombinationsverfahren hergestellten Bände niemals das Charakteristikum der Handarbeit — weder innerlich noch äußerlich — tragen können.

Heute, nach 2 Jahren, gibt die gleiche Großbuchbinderei ein sehrschätzenswertes Buch heraus: "Schröder, Verlag und Buchbinderei", über das noch manches Gute gesagt werden muß. Ganz besonders aber erfreulich für mich war, was in diesem Buche über den Kombinationseinband gesagt wird, und zwar heißt es dort Seite 68:

"Eine Zwischenstufe bildet der sogenannte Kombinationseinband, der vor allen Dingen dort zu empfehlen ist, wo reine Handarbeit zu teuer, aber eine größere Haltbarkeit, als der Verlagseinband sie bietet, gewünscht wird. In erster Linie kämen dafür wissenschaftliche Werke und Bände





EINBANDE VON OTTO GURBAT, FRANKFURT A. M., J. K. B.

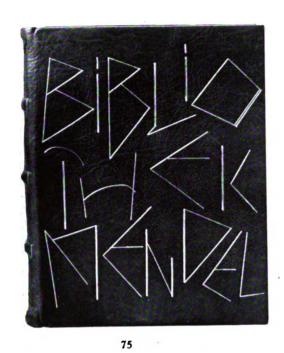

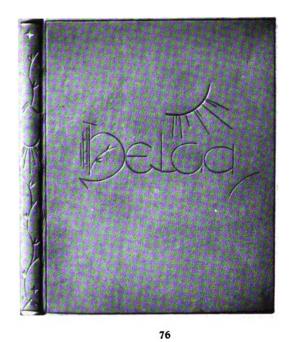

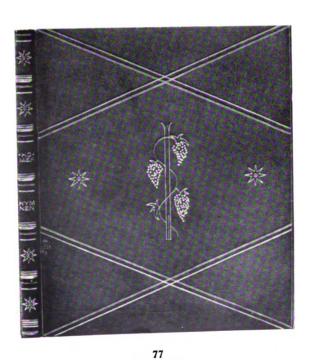

EINBÄNDE VON MÖLLER UND PETERS, CHARLOTTENBURG, M. D. E.

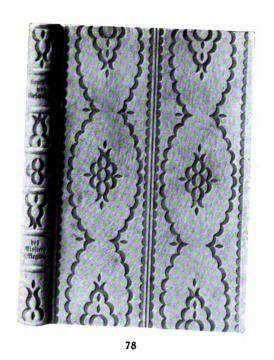

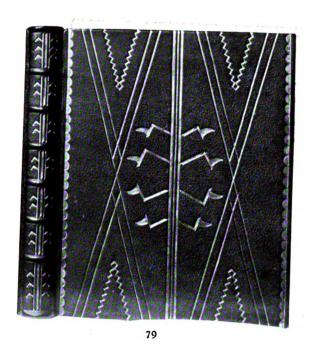



EINBÄNDE VON ARTHUR OTTO, KIEL (ENTWURF KURT LANGE)

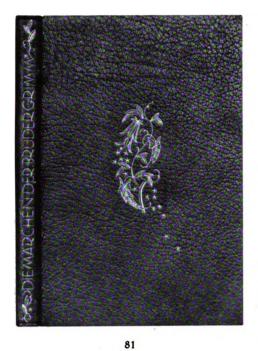

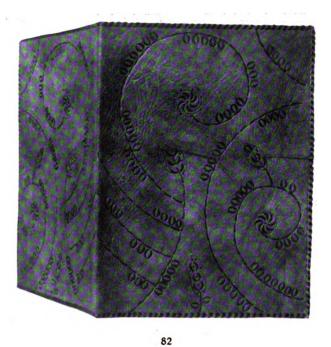

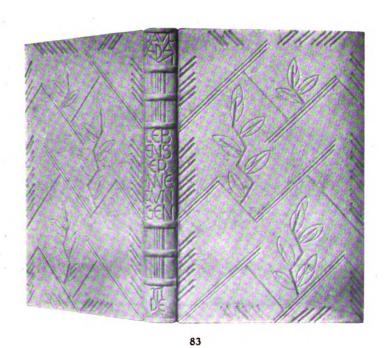

HBB. 81. EINBAND VON OTTO WOLFENSTELLER (ENTWURF TIEMANN) — HBB. 82 u. 83 EINBANDE VON GERTRUD MAHLER, ALTONA, M. D. E.

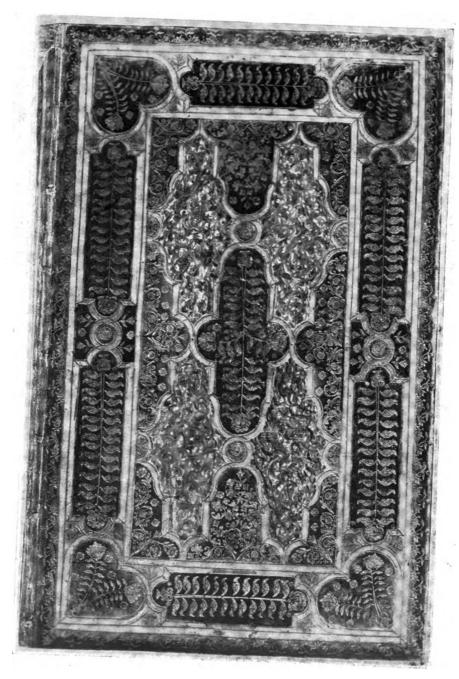

84

### ALTER UNGARISCHER EINBAND

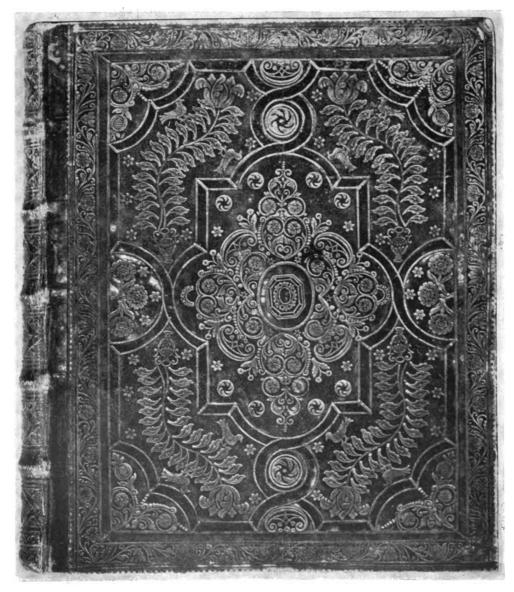

85

#### ALTER UNGARISCHER EINBAND





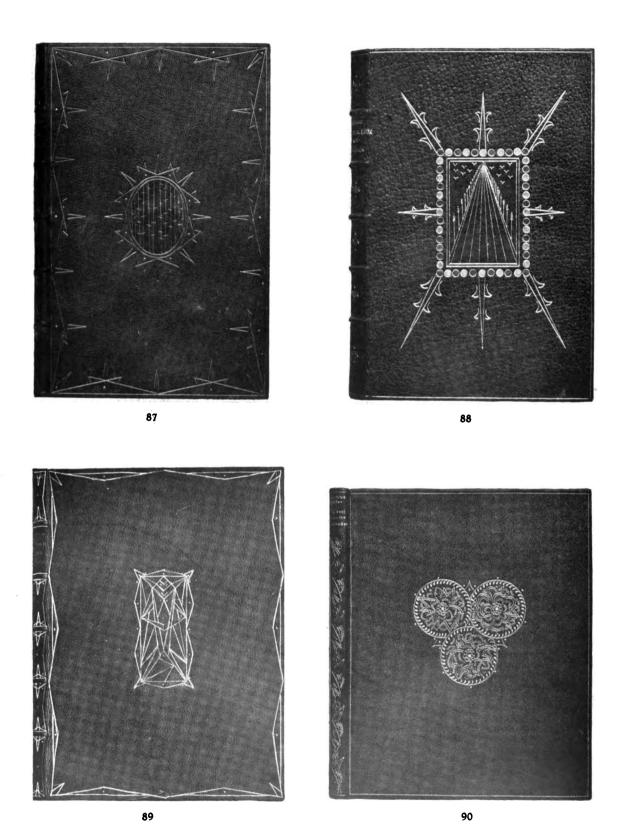

EINBANDE VON PROFESSOR PAUL KERSTEN, BERLIN, J. K. B.

in größeren Formaten in Frage. Die Heftung erfolgt hierbei mit der Maschine auf eine besondere Bandart, während die Deckel wie bei dem Handbande angesett werden. Auch das Leder wird nach der dafür gebräuchlichen Art behandelt. Die Vergoldung erfolgt in der Presse. Die Haltbarkeit ist fast die gleiche wie bei einem Handbande. Allerdings können derartige Einbände keinen Anspruch auf bibliophile Wertung erheben."

Man hat also umgelernt, und ich darf wohl annehmen, daß meine späteren, technisch aufklärenden Artikel (im 39. Jahrgang, Nr. 30, und 40. Jahrgang, Nr. 1, des "Allgemeinen Anzeigers für Buchbindereien") nicht wenig dazu beigetragen haben, was ja auch ihr Zweck war. Nun schreibe ich aber heute nicht etwa, um die Fachwelt auf diese für die Sache erfreuliche Tatsache hinzuweisen, sondern, um aus diesem Anlaft heraus einen anderen Kombinationseinband zu propagieren. Handelte es sich früher darum, an Stelle der Ganz- und Halbleder- Deckenbände neben der notwendigen Maschinenarbeit für diesen Einbandtyp auch die Handarbeit heranzuziehen, indem in gut organisierter Teilarbeitsmethode das Ansetzen der Deckel von Hand und naturnotwendig folgend das Einledern von Hand mit der vorhergegangenen Maschinenarbeit kombiniert wurde, um somit zu einem befriedigenderen Einbandprodukt zu kommen, so ist es heute der Ganzleinen-Deckenband, den ich überall dort, wo ein edler Ueberzugsstoff zur Verwendung kommt, auch hinsichtlich der Einbandmethode veredelt sehen möchte. In beiden Fällen ist es die Baumwollgaze, die bei besseren Einbänden nicht mehr am Plate ist. Ich sehe nicht ein, warum man einen Deckenband auch in der Partie nicht ebenso haltbar und schön in der Technik herstellen könnte wie angesette Bände. Es heifit also auch hier: "Fort mit der Baumwollgaze" und Heftung auf Grauleinenband mit der Fadenheftmaschine 33½ von Gebr. Brehmer. Beim Heften ist natürlich notwendig, darauf zu sehen, daß man beim Einstellen auf Oktav mindestens zwei, wenn möglich, drei Bänder unterbringt. Vorher ist aber noch etwas anderes nötig, und zwar mufi das Vorsatz auf der später anzupappenden Seite mit leichtem Karton, der, in Falzbreite abgesett, fest aufkaschiert wird, verstärkt sein. Ferner müssen die so vorgerichteten ersten und letzten Lagen um den Bogen herum und breit auf den aufkaschierten Karton greifend, mit Batist gefälzelt werden. Beim Heften muß man, da die Gaze fortfällt, vor die Anfangs- und Schlußlage jeweils einen Viertelbogen Makulatur mitheften, damit beim Ausschneiden aus der Heftmaschine die Fäden nicht mit herausgezogen werden. Ganz selbstverständlich ist, daß man nach dem Heften den Vorsatzlagen schmal Kleister gibt.

Nun kommt das "Rückenleimen", und hierbei muß gute handwerkliche Arbeit einsetzen. Bei auf Gaze gehefteten Massenauflagen handelt es sich beim Leimen lediglich darum, die Gaze durch den Leim fest mit dem Buchrücken zu verbinden, eine Arbeit, die von Hand oder mit dem Tauchapparat, meistens aber im Akkord ausgeführt wird. Ein Einreiben der Buchrücken mit dem Hammerrücken, wie es der Handbuchbinder beim Leimen gewöhnt ist, kann hier nicht angewendet werden, weil die

Gaze dadurch verzerrt würde, die ihrerseits überhaupt ein Hindernis ist, den wahren Zweck des Einreibens mit dem Hammer erfüllen zu können. Leider wird der eigentliche Zweck des Einreibens der Buchrücken mit dem Hammerrücken auch in Fachkreisen noch vielfach verkannt, indem



die vorher spitzen Lagenrücken dadurch breitgerieben und gegeneinandergepreßt werden.

Ein geleimter und mit dem Hammerrücken energisch bearbeiteter Buch-

blockrücken sieht alsdann aus, wie es die Abb. B zeigt.

Es werden also durch das Einreiben die Heftlagen erst miteinander verklebt, so daß eine etwa 2 mm breite Verbindung der Heftlagen unter sich entsteht, wie es durch die fetten Striche am Rücken der Abb. B gekennzeichnet ist. Dieser alte Handwerkstrick gibt jedem Buch dadurch einen größeren Zusammenhalt, und so lasse ich auch alle Bücher mit dem Hammerrücken bearbeiten, die mir als kombinierte Deckenbände in Auftrag gegeben werden. (Schluß folgt.)

#### KLEINE MITTEILUNGEN.

ZU DEN ABBILDUNGEN. Die Firma Arthur Otto in Kiel, welche es sich sehr angelegen sein läßt, in die Fufitapfen der ehemaligen Riemerschen Werkstatt zu treten, zeigt mit den 3 Binden (Abb. 78 bis 80) den neuen Weg ihres gesetzten Zieles. Die Arbeiten stammen im Entwurf und der Technik von Kurt Lange, einem Schüler der Staatlichen Kunstgewerbeschule zu Hamburg. Schon die Vorliebe für das weiße Schweinsleder bezeugt hier den Anhänger der Idee, wie wir sie von Weiße fast 2 Jahrzehnte kennen; das ist eines unserer schönsten Leder, um deutschen Charakter in die Arbeit zu bringen. Ein Freund des jungen Künstlers, der Gymnasialzeichenlehrer Karguth (Braunschweig), schreibt in einem Feuilleton; "Schon als Knabe ist es ihm eigen, ein Verhältnis zum guten Buch zu finden, das ihm den inneren Zwang zur Heiligung der Dichtung eingibt, eine wertentsprechende Hülle zum Buche zu erhalten. Der Einband erleichtert die Einführung in das Werk. Nicht das Innere eines Tempels allein gibt ihm den überzeugenden Charakter. Das äußere Bild schon hebt ihn aus dem Alltag heraus. Er liebt das weiße Schweinsleder, ein Material, das Ehrfurcht und Liebe fordert. Durch einen exakten Blinddruck versteht es Langeohne zu überladen, den Buchdeckel zu schmücken. Es macht ihm Freude, Linie gegen Linie, gebrochene Linie gegen scheinbar endlose Parallele auszuspielen. Rhythmische Sonderheiten erzielt er durch Kreuzungen von verschiedenen starken Linien. . . . Dieses sind Werke eines Jungen, eines Werdenden. Er schafft sie aus Freude am Kunsthandwerk mit innerer Anteilnahme zur Heiligung der Kunst!" - efwe. Fy. Wine 70

Zu der Ausführung der übrigen Einbände sei kurz folgendes bemerkt: Einbände von Garbat, Abb. 71, weißes Schweinsleder mit Blinddruck und Vergoldung; Abb. 72 Kalbpergament mit Lederauflage und Vergoldung; Abb. 73 blaues Oasenziegenleder mit mehrfarbiger Lederauflage und Handvergoldung; Abb. 74 Gästebuch in weißem Schweinsleder mit Blinddruck. Einbände von Möller & Peters: Abb. 75 Bibliothekskatalog in Nigerleder mit Handvergoldung; Abb. 76 Schreibbuch in blauem Saffian mit Handvergoldung; Abb. 77 Einband zu "Homerische Hymnen" in rotem Saffian mit Handvergoldung; Abb. 81 Entwurf W. Tiemann, Ausführung Wolfensteller, rot Maroquin; Abb. 82 u. 83 Einbände von G. Mahler mit Blinddruck.

ZU DEN ABBILDUNGEN. Die in diesem Heft abgebildeten ungarischen Barockeinbände sind dem sehr umfangreichen Werk der "Gutenberg-Festschrift 1925" entnommen. Die Erklärungen zu den Abbildungen entnehmen wir dem Beitrag: Ungarische Barockeinbände von Julius von Végh, Direktor des ungarischen Kunstgewerbemuseums, Budapest. Abb. 86 veranschaulicht einen Lederband auf Holzdeckeln mit abgekanteten Rändern, Handvergoldung und Silberbeschlägen, Kolozsvárer Arbeit, keinesfalls später als Ende des 17. Jahrhunderts entstanden. (Inhalt: Die ungarische Bibelübersetzung Kaspar Károlyis, Várad und Kolozsvár, 1661.) Abb. 85 zeigt einen Einband, bei welchem der orientalische Einfluß der Verzierung stark zu spüren ist. Orientalische Kunstförmen, Arabesken, Mauresken, östliche Dekorationsmotive hat ja die angewandte Kunst des Barock allenthalben übernommen und wissentlich nachgebildet. Abb. 84 zeigt einen reich verzierten, mit intensiven Lackfarben bemalten und vergoldeten Pergamentband, eine vom Ende des 18. Jahrhunderts stammende signierte Meisterarbeit des Debreciner Meisters Michael Töth.

Und nun zu der "Gutenberg-Festschrift" selbst: Anläßlich der Feier des 25 jährigen Bestehens des Gutenbergmuseums in Mainz wurde dies Monumentalwerk (450 Druckseiten und viele Abbildungetafeln) von A. Ruppel im Verlag der Gutenberggesellschaft ebenda herausgegeben. Es ist fürwahr ein Dokument des internationalen Schrifttums, ein Bekenntnis des Verbundenseins geistigen Schaffens im allgemeinen und auf dem Gebiete der Geschichte und Praxis der gesamten Buchkunst im besonderen. Wie es im Vorwort heißt, haben fast 80 hervorragende Gelehrte, Buchkünstler und Druckpraktiker der verschiedensten Nationen und Sprachen an dem Werk mitgearbeitet. Alle Einzelgebiete des Buchgewerbes werden darin berührt und besprochen. Auch die moderne Einbandkunst kommt zu ihrem Rechte. Ernst Collin schreibt über die Kunstbuchbinderei der Gegenwart mit zwölf Abbildungen von Bucheinbänden, Arbeiten von Otto Herfurth, Paul Kersten, Spamersche Buchbinderei, Otto Pfaff, Johannes Gerbers, Arthur Schauer, Hans Glöckler, Otto Dorfner und Paul Klein.

Dies Buch hat für jeden — ob Wissenschaftler, Bücherfreund oder Praktiker — gleich große Bedeutung und sollte in keiner Bibliothek fehlen. — Otto Pfaff.

AUSSTELLUNG VON VORSATZPAPIEREN IN STUTTGART. Im Turmzimmer des Landesgewerbemuseums, in welchem ständig wechselnde Ausstellungen gezeigt werden, war auf kurze Zeit eine solche von modernen Vorsatzpapieren, ricktiger gesagt Ueberzugpapieren, zu sehen. Die Aussteller waren in der Hauptsache die bekannten Leipziger Firmen: Spamersche Buchbinderei, Buchbinderei-A.-G. vormals Gustav Fritzsche, H. Sperling, Großbuchbinderei Th. Knaur und Theo Paul Hermann. Dominierend waren langgestreifte und kurzgestreifte Papiere in großen Bogen, die meisten in dunklen Tönen gehalten. Außerdem gespritzte Papiere in leuchtenden Farben, mit großen Mustern. Ein auffallend großer Teil der Papiere scheint für Mappen größeren Formats gedacht. Wer etwas besonders Apartes für feine Liebhaberbände suchte, kam nicht auf seine Kosten. Eine Stuttgarter Dame, Fräulein Gertrud Hauschild, welche sich darum bemäht, kommt kaum über die konventionellen Kleisterpapiere, auch solche Rennerscher Art, nicht hinaus. Zu nennen wäre noch Frau Hedwig Bekh (Konstanz) mit einer Kollektion farbig nicht uninteressanter Arbeiten. Bei aller Anerkennung darf nicht verschwiegen werden, daß trot vielseitiger Bemühung und großer Auswahl etwas wirklich Neues für feine Einzelarbeiten kaum zu finden war. Wenn ein Ueberzugpapier einmal für Kartonnagen verwendet wird, so ist es für einen Liebhaberband nicht mehr zu gebrauchen. Für diesen Zweck sucht man immer wieder gern nach guten, alten Papieren, wenn ein tüchtiger Buchbinder es nicht vorzieht, seine Papiere selbst anzufertigen und dadurch seinen Arbeiten eine persönliche Note zu geben. - Walter Schiemmer.

ZENTRALSTELLE FÜR EINBANDFORSCHUNG. Der Verein deutscher Bibliothekare hat eine Kommission eingesetzt, um eine planmäßige Sammlung alter Bucheinbände in den deutschen und österreichischen Bibliotheken vorzubereiten. Der Ausschuß soll die Richtlinien dafür festlegen

und besonders die Vorarbeiten zur Schaffung einer deutschen Zentralstelle für Bucheinbandforschung und eines deutschen Gesamtkataloges der alten Bucheinbände leisten. Die Zentralstelle soll sich bei der preußischen Staatsbibliothek in Berlin befinden. Der Kommission gehören an: Glauning und Hofmann (Leipzig), Husung (Berlin), Gottlieb (Wien), Krag (München) und von Rath (Bonn).

ERNENNUNGEN. Paul Kersten (Berlin) wurde der Titel Professor verliehen als wohlverdiente Anerkennung seiner hervorragenden Leistungen auf dem Gebiete der Buchbinderei. Kersten ist ebenso als Kunstbuchbinder wie als Fachschriftsteller und Fachiehrer hervorgetreten, und sein Name ist weit über die Grenzen Deutschlande bekanntgeworden. Er ist einer der ältesten Mitarbeiter des "Archiv für Buchbinderei", und aus seiner Feder ging das bekannte Buch "Der Exakte Bucheinband" hervor, das weite Verbreitung gefunden hat. Auch hat er die letten Auflagen von "Brades Buchbinderbuch" bearbeitet. Einige Abbildungen seiner Einbände bringen wir in diesem Heft.

Ignat Wiemeler, dem Leiter der Klasse für künstlerischen Bucheinband an der Staatl. Akademie für graphische Künste und Buchgewerbe in Leipzig, wurde der Titei Professor verliehen. Neben Josef Galamp in Budapest und Johann Rudel in Elberfeld ist es das dritte Mitglied des Bundes Meister der Einbandkunst, e.V., Sit Leipig, das diesen Titel erhielt.

# NEUE BÜCHER UND AUFSÄTZE ZUR BUCHBINDEREI UND ZUM BUCHWESEN.

/Die mit \* bezeichneten Schriften wurden an die Schriftleitung eingesandt.)

- Archiv für Bibliographie, Buch- und Bibliothekswesen. Herausgeg. von Moritz Grolig. Jg. 1926 (4 Hefte) H. 1 (64 S.) Linz a. d. Donau, Franz Winkler, gr. 8°.
- Archiv für Buchgewerbe und Gebrauchsgraphik. Jg. 63 (1926) H. 1: Sonderheft Ludwig Volkmann. Gewidmet zum 25 jährigen Jubiläum als 1. Vorsteher d. Dtsch. Buchgewerbevereins, Leipzig, Dtsch. Buchgewerbeverein (1926), 152 S., 1 Titelbild. 4°.
- Behne, Adolf. Antänge des modernen Buches. Dtsch. Buch- und Steindrucker, Jg. 32 (1926) H. 6 S. 565-568.
- Der Blaue Montag. Unterhaltungeschrift f. d. Angehörigen der graphischen Berufe u. f. alle Freunde des Buches. Herausgeg. R. Engel-Hardt. Jg. 1 (1925), Wagner, Neustadt a. d. Orla. 4°.
- Block, H. Das alte rumänische Buch. Mitteilungen aus dem Antiquariat. Jg. 1 (1926) H. 3 S. 17—18, beigel. z. Börsenblatt f. d. Dtsch. Buchhandel. Jg. 93 (1926), Nr. 88.
- Bockwitz, Hans H. Die Gutenbergfestschrift. Archiv f. Buchgewerbe u. Gebrauchsgraphik. Jg. 63 (1926) H. 3 S. 254—258. Besprechung der zur Feier des 25jährigen Bestehens d. Gutenbergmuseums zu Mainz erschienenen Festschrift. Der Besprechung sind aus der Festschrift beigefügt: Eine Abbildung eines Einbandes mit Typenstempeln aus d. Kloster Marienfeld i. W. u. 2 Abbild. ungarischer Barockeinbände.
- Conrad, Rudolf. Frankfurt-Offenbach u. die deutsche Schriftentwicklung seit der Jahrhundertwende. Gebrauchsgraphik. Jg. 3 (1926) H. 3 S. 38 41.
- Endres, Heinrich. Programmatisches zur deutschen Einbandforschung des 15. Jahrh. Zentralblatt f. Bibliothekwesen. Jg. 43 (1926) H. 4 S. 172-174.
- Enschede en Zonen, Johann. Die Antiqua Lutetia. Offset-, Buch- und Werbekunst. H. 4 (1926) S. 211—214.
- Eppelsheimer, H(anns) W(ilhelm). Kunst und Kultur unserer Zeit im deutschen Buch. (Geleitw. Alois Ruppel.) Mainz 1925. (305 S.) 8°. Katalog der Stadtbibliothek Mainz 1.
- \*(Eule [Wilhelm].) Wertarbeit des Buchbinders. Kantatefestgabe 1926 der Großbuchbinderei Gebr. Hoffmann, Leipzig (15 S.) kl. 16°.
- \*(Fröde, Otto.) Anleitung und Vorlagen für geschnittene und gepunzte Lederarbeiten. Mit einer Beschreibung der einfachen Buchbinderarbeiten für den Liebhaber. 2. Aufl. Mit 12 Abbild. u. Textabbild. Leipzig u. Berlin, Verlag der Leipzig. Buchbinderei-A.-G. vorm. Gustav Fritsche. o. J. (1926), 99 S. kl. 8°.
- Giesecke, Albert. Vom Schreiben und von Schriften. Offset-, Buch- und Werbekunst, H. 2 (1925) S. 196-208.

- Glauning, Otto. Der Buchbeutel in der bildenden Kunst. Archiv für Buchgewerbe u. Gebrauchsgraphik, Jg. 63 (1926) H. 1 S. 124-152, mit einer Abbild.
- Gottlieb, Theodor. Englische Einbände d. 12. Jahrh. in französischem Stile. Belvedere, Bd. 9/10, 1. S. 15-23 mit Abbild.
- Der graphische Betrieb. Monatsechrift für Maschinentechnik, Betriebswissenschaft u. Bernfskunde. (Herausg. Bruno Dressler, Schriftl. Georg Dörband.) Jg. 1 (1926), 12 Hefte, Berlin, Bildungeverband d. dtsch. Buchdrucker. 4%.
- Haebler, Konrad. Aus der Geschichte des italienischen Frühdruckes. Archiv für Buchgewerbe u. Gebrauchsgraphik, Jg. 63 (1926) H. 1 S. 45-62.
- Hilliger, Benno. Die Manessehandschrift. Beobachtungen bei ihrer Auseinandernahme. Zentralblatt f. Bibliothekswesen, Jg. 43 (1926), H. 4, S. 157—172.
- Hoffmeister, Heinrich. Die Entstehung einer Schrift. 2. unveränd. Aufl. Leipzig, Deutscher Buchgewerbeverein (1925) 58 S. 80. Monographien d. Buchgewerbes, Bd. 8.
- H (ofmann), W(alter). Von billigen Bucheinbänden u. ähnlichem. Hefte f. Büchereiwesen. Bd. 10 (1925/26), H. 3 S. 108—110.
- Husung, Max Joseph. Derome d. J., Madame de Montesson u. Prinz Heinrich von Preußen. Zeitschrift f. Bücherfreunde N. F. Jg. 18 (1926) H. 2 S. 25-27.
- -. Ein neuer signierter und datierter Badier, gefunden in der Preuß. Staatsbibliothek. Bokoch bibliothekshistoriska studler. (Tillägnade Isak Collijn på hans 50-årsdag) 1925 S. 435-442.
- Jensen, Hans. Geschichte der Schrift. Mit 203 Abbild. Hannover, Heinz Lafaire, 1925. 231 S. 4º.
- Kersten, Paul. Bucheinbände auf d. Internationalen Kunstgewerbeausstellung Paris 1925 und deutscher Kunstbuchbinder. Dtsch. Buch- und Steindrucker, Jg. 32 (1926) H. 5 S. 458-462.
- \*—. Das Goldschnittmachen. Lehrbuch für Buchbinder zur vollkommenen Herstellung von Goldschnitten an Büchern nebst Anleitung zur Herstellung ziselierter Schnitte. Mit 17 Textabbild. Halle, W. Knapp, 1926. II, 22 S. gr. 8°.
- Koch, Rudolf. Das Schriftschreiben. Eine Anweisung für Buchdrucker. Typographische Mitteilungen Jg. 23 (1926) H. 2 u. 3 S. 82-83.
- \*Kozma, Ludwig. Das Signetbuch. Mit einer Einleitung von Emerich Kner. Mit 50 Abbild. von Signeten. Gyoma, Isidor Kner [Wien, W. Braumüller & Sohn] 1925, XIX, 50 S. kl. 8°.
- Krüger, Otto. Die lithographischen Verfahren und der Offsetdruck. Mit 130 Textabbild. und 20 z. T. mehrfarb. Tafeln, Leipzig, F. A. Brockhaus, 1926. 8°.
- Künstlerschriften der Gieffereien. Dtsch. Buchdruckerkalender, Jg. 1923, Leipzig 1926, S. 101 bis 122.
- Lehmann, Paul. Zum spanischen Schrifttum. Zentralblatt f. Bibliothekswesen, Jg. 43 (1926) H. 4 S. 179—180. — Über die Reste eines alten span. Kodex (9. Jahrh.) in d. Landesbibliothek zu Cassel.
- Leuze, Otto. Weitere Buchein Ende von Johann Richenbach. Zentralblatt f. Bibliothekswesen, Jg. 43 (1926) H. 5/6 S. 235-245.
- Liebrecht, Henri. Das künstlerische Buch in Belgien. Dichtung und Welt (Beil. zu Prager Presse) 9. Mai 1926.
- Meyer, Wilhelm Jos (eph). Die französischen Drucker- und Verlegerzeichen des 15. Jahrhunderts. Mit 189 Abbild. München, Verlag der Münchener Drucke, 1926. 172 S. gr. 4°. Die Drucker- und Buchhändlermarken d. XV. Jahrh., Bd. 2.
- Niel, Richard L. Sattechnisches Taschenlexikon mit Berücksichtigung der Schriftgießerei. Mit vielen Illustrationen, Schemas und Mustern. 2. Aufl. Wien, Steyrmühl, 1925. 1024 S. kl. 8°.
- Penrose's Annual. The Prozess Year Book and Review of the Graphic Arts. Editey by W. M. Gamble. Vol. XXVIII. London, Percy Lund, Humphriers & Co, Ltd. 1926.
- \*Pfaff, Otto. Buch und Bucheinband. Eine Werbeschrift zur Ausstellung künstlerischer Bucheinbänds der Werkstätten Burg Giebichenstein, Halle a. S., Kunstgewerbeschule. Mit 12 Abbild. Halle (in Kommiss. bei W. Knapp) 1926. 47 S. Gr. 8°.
- Reineke, Wilhelm. Lüneburger Bucheinbände. Monatsblätter f. Bucheinbände u. Handbinde-kunst Jg. 2 (1925/26) H. X/XI S. 11-14.
- Rhein, Adolf. Ulrich Frenckel-Einbände in Erfurter Bibliotheken. Zentralblatt f. Bibliotheks-wesen. Jg. 43 (1926) H. 5/6 S. 267—270.

- Rodenberg, Julius. Über neuere englische Typographie. Monatsblätter f. Bucheinbände und Handbindekunst. Jg. 2 (1925/26), H. X/XI, S. 15-21.
- Schirokauer, A (rno). Neue deutsche Buchkunstausstellung in der deutschen Bücherei zu Leipzig. Zeitschrift f. Deutschlands Buchdrucker. Jg. 38 (1926) H. 34 S. 275.
- Schmidt, Adolf, Lederschnittbände d. 14. Jahrh. Zeitschrift f. Bücherfreunde. N. F. Jg. 18 (1926) H. 1 S. 17—20. Besprechung des gleichnamigen Werkes von Martin Bollert (Leipzig 1925).
- Schmidt, Herbert, Toni Lommer als Gebrauchsgraphiker zugleich ein Beitrag zur Stilentwicklung der letten Zeit, Archiv f. Buchgewerbe u. Gebrauchsgraphik Jg, 63 (1926) H. 3 S. 232 253.
- Schreiber, Hans. Schrift- und Buchgestaltung (in Münches). Gebrauchsgraphik. Jg. 3 (1926). H. 1 S. 66-77 mit Abbild.
- \*Schröder, Fritz. Praktische Winke für den Verkehr zwischen Verlag und Buchbinderei. Mit 16 Abbild, u. 8 Buntpapiermustern. Leipzig und Berlin, Verlag d. Leipzig. Buchbinderei-A.-G. vorm. Gustav Fritzsche, 1926, 104 S. 80.
- Schürer, Oskar. Von Buchgewerbe und Buchkunst der Tschechen. Archiv f. Buchgewerbe u. Gebrauchsgraphik. Jg. 63 (1926) H. 2 S. 183 193.
- Vesper, Will. Meifiner Bucheinband-Ausstellung. Deutsche Allg. Zeitung, 17. April 1926.
- Wähler, Martin. Die Blütezeit des Erfurter Buchgewerbes (1450—1530). Mitteilungen des Vereins f. d. Gesch. u. Altertumskunde von Erfurt, 42, Heft, Erfurt, Selbstverlag d. Vereins, in Komiss, bei Karl Villarer, 1924. S. 5—58 mit 15 Textabbild.
- -, Zum Erfurter Buchgewerbe d. 16, Jahrh. Mitteilungen d. Vereins f. d. Gesch. u. Altertumskunde von Erfurt. 43, Heft, Erfurt 1926, S. 161-163,
- Wahl (Paul). Buchausstellung in der Landesbücherei zu Dessau. Börsenblatt f, d. Dtsch, Buchhandel, Jg, 92 (1926) Nr. 274.
- Wangert, Stefan, Von der neuen Buchkunst im Rhein-Maingebiet, Gebrauchsgraphik, Jg. 3 (1926) H. 3 S. 49-51.
- Weil, Ernst, Die deutschen Druckerzeichen des XV. Jahrhundert, Mit 102 Abbild. München, Verlag der Münchener Drucke, 1926, 105 S, gr. 4°. Die Drucker- und Buchbindermarken d. XV. Jahrh. Bd. 1.
- Wetzig, E(mil). Ausgewählte Druckschriften nebst einer Einführung in d. geschichtl. Entwicklung d. Schrift u. in d. ältere Buchkunst. 2. veränd. Aufl. Leipzig, Verein Leipz. Buchdruckereibesitzer (E. V.) [Komiss. Weber] o. J. (1925), XVI, 210 S. mit Abbild. gr. 8°.
- —, Das Schriftschaffen des Schriftgieffereigewerbes im Jahre 1925. Archiv i, Buchgewerbe u, Gebrauchsgraphik. Jg. 63 (1926) H, 2 S, 194—199.
- Zülch, W.K. Eine Fehlforschung. Zentralblatt f. Bibliothekswesen, Jg. 43 (1926) H. 3 S. 119bis 120. — Berichtigung des Aufsatzes Paul Adams: Die Frankfurter Buchbinder um die Wende des 15. Jahrhunderts.

#### BUND MEISTER DER EINBANDKUNST E. V., SITZ LEIPZIG.



Gemäß Beschluß der letten Vorstandssitzung findet die diesjährige Hauptversammlung am 26. September in Weimar statt. Anträge zu derselben sind bis zum 26. August an den I. Vorsitzenden des Bundes. Hans Dannhorn, Leipzig, Lößniger Straße 142, einzureichen. Nähere Mitteilungen über die geplanten Veranstaltungen wird die in den nächsten Wochen zur Versendung kommende Einladungskarte enthalten.

Als Förderer des Bundes wurden aufgenommen: Herr Reichsbibliothekar Dr. Isaak Collin, Stockholm; Herr Landesbibliotheksdirektor Dr. Adolf Schmidt, Darmstadt; Frau Dr. Christel Strauch, Aachen.

An der Buchkunstausstellung des Gewerbeförderungsinstitutes in Salzburg beteiligen sich folgende Mitglieder: Hans Dannhorn, Leipzig; Otto Dorfner, Weimar; Otto Pfaff, Haile (Saale); Otto U. Fischer, Leipzig; Walter Gerlach, Berlin; Hugo Wagner, Breslau; Walter Leopold, Breslau; Frl. E. Michaelles, Hamburg; Leipziger Buchbinderei-A.-G. vorm. Gustav Fritsche, Leipzig; H. Sperling, Leipzig; Heinrich Vahle, Leipzig; Wilhelm Knobel, Leipzig; A. Heumer, Chemnit; Ernst Theog, Planen i. V., sowie der Unterzeichnete. Herr Dr. E. Klette wird in Salzburg anwesend sein und die Aufstellung der Arbeiten überwachen. — I. A.: Otto Fröde, Schriftsührer.

#### VERSCHIEDENES.

SALZBURGER BUCHAUSSTELLUNG 1926. Die Vorarbeiten für die in der Zeit vom 31. Juli bis 15. August 1926 stattfindende Buchausstellung sind im vollsten Gange. Gefördert durch namhafte Beträge, die der Buchausstellung durch die Landesregierung, die Kammer für Handel, Gewerbe und Industrie, die Stadtgemeinde Salzburg als Subventionen zuflieften, das große Entgegenkommen der Behörden hinsichtlich der Zollbehandlung ausländischer Ausstellungsgüter, des Rücktransportes der Frachtgüter auf den österr. Bundesbahnen, der Frachtermäßigung, versett die Buchbinderinnung Salzburg in die Lage, aus Anlaß des Bundestages österr. Buchbinder in Salzburg eine sehenswerte Ausstellung durchzuführen, um so mehr, als auch deutsche Kunstbuchbindervereinigungen, wie "Meister der Einbandkunst", "Jakob Krauße-Bund" usw., viele der prominentesten Kunstbuchbinder Oesterreichs und Deutschlands und die Innungen, Fachschulen Oesterreichs eine Beteiligung bereits zugesagt haben.

Der Veranstalter dieser Ausstellung, welcher im Verein mit dem heimischen Gewerbeförderungsinstitut die Veranstaltung durchführt, geht dabei von der Ueberzeugung aus, daß diese Buchausstellung in hervorragendem Maße geeignet erscheint, dem stark daniederliegenden Buchbindergewerbe durch Schaustellung künstlerischer Erzeugnisse antiker und moderner Einbandkunst neue Anregungen zu geben und eine Belebung dieses Zweiges zu vermitteln.

Insbesondere aber soll der Laienwelt die Schönheit des handgebundenen Buches vor Augen geführt werden und in ihr das Interesse für dieses Kunsthandwerk geweckt werden, welches in seiner Auswirkung eine Belebung des Geschäftes mit sich bringt.

Die Historische Gruppe wird unter der Leitung des Museumsdirektors Leisching eine Sehenswürdigkeit bilden und den Entwicklungsgang der Buchbinderei von ihren Anfängen bis ins Mittelalter vor Augen führen. Größtes fachliches Interesse werden die Ausstellungsstücke der Studienbibliothek finden, dessen Leiter, Direktor Dr. Ernst Frisch, nebst erlesenen Schägen der Studienbibliothek auch restaurierungsbedürftige Bücher jüßgeren und älteren Datums ausstellen wird, so daß auch die Bindetechnik ersichtlich ist. Das Landesarchiv wird sich mit ausgewählten Büchern beteiligen. Auch Stift Nonnberg, Stift St. Peter, die Nationalbibliothek, das österr. Museum für Kunst und Industrie wird sich voraussichtlich beteiligen. Die Unterbringung der wertvollen Ausstellungsgegenstände erfolgt in Vitrinen, und ist dadurch die Gewähr einer tadellosen Instandhaltung gegeben. Den Besuchern der Ausstellung wird aber nebst der Historischen Gruppe und der modernen Einbandkunst auch das Material, Werkzeuge, Hilfsapparate und Maschinen, die für die Buchbinderei zur Verwendung gelangen, vor Augen geführt. Eine Belebung der Ausstellung in Verbindung mit einer fachlichen Weiterbildung wird ein vom Gewerbeförderungsinstitut veranstalteter Fachkurs für Buchbinder, der in einem zu einer vollständigen Buchbinderwerkstätte hergerichteten Raum durchgeführt wird, bringen, und hat sich bereits die Wiener Firma Anger & Söhne bereit erklärt, die bezüglichen Maschinen in Betrieb vorzuführen.

MEISTERKURS IN BAYERN. Die Gewerbeanstalt Regensburg beabsichtigt, in ihrer Lehrwerkstätte, beginnend am 2. August, einen vierwöchigen Meisterkurs für das Buchbindergewerbe Bayerns abzuhalten. Für die Leitung des Kurses wurde der Oberlehrer an der Staatlichen Kunstgewerbeschule Hamburg, Franz Weiße, gewonnen. Zugelassen werden Gehilfen und Meister. Für erstere kann auf Wunsch, im Anschluß an den Kurs, die Ablegung der Meisterprüfung in Aussicht gestellt werden. Anmeldungen sind sofort an die Gewerbeanstalt Regensburg, Neupfarrplat Nr. 14, einzureichen. Die Kursgebühr beträgt 40 Mk. Bedürftigen Teilnehmern können Zuschüsse seitens der in Betracht kommenden Handwerkskammern in Aussicht gestellt werden.

#### BÜCHERSCHAU.

LEBENSERINNERUNGEN EINES ALTEN KUNSTBUCHBINDERS. Von Paul Adam. Verlag Meister der Einbandkunst, Leipzig 1925 (H. Haessel, Comm.-Gesch., Leipzig). Paul Adams "Lebenserinnerungen" sind nicht nur deshalb ein literarisches Buchbinderereignis, weil sie die erste Selbstbiographie eines deutschen Buchbinders sind, sondern weil sie uns von einem Leben erzählen, das der jungen Buchbindergeneration — und wohl nicht nur dieser - das Vorbild eines lauteren Mannes und eines Handwerkers von echtem Schrot und Korn gibt. Wer Paul Adam ist, was er unserem Handwerk bedeutet und für alle kommenden Zeiten bedeuten wird, braucht gerade an dieser Stelle nicht mehr erzählt zu werden. Nun hat der greise Mann, der viele Jahrzehnte lang in emsiger Forscherarbeit, die sich auf eigene und vielseitige handwerkliche Erfahrung stützte, Licht in die Geschichte unseres Handwerks gebracht hat, das Fazit seines Lebens gezogen. Er, dessen lebhaftem Geist auch das hohe Alter nichts anhaben konnte, und der vor der Vollendung der größten Arbeit seines Lebens, dem Geschichtswerk der Buchbinderei steht, hat sich an seinen Schreibtisch gesetzt und die Gestalten noch einmal heraufbeschworen, die Ereignisse noch einmal an seinem geistigen Auge vorbeiziehen lassen, die ihm in seinem arbeitsreichen und darum erfolgreichen Leben begegnet sind. Von Freud und Leid, die er erfahren, erzählt er uns in schlichter Weise; aber aus allem, was er erlebt, leuchtet wie ein heller froher Stern die Liebe zum erwählten Beruf. Und das ist es, was die Beschäftigung mit seinen Lebenserinnerungen so anziehend macht. Daß er immer wieder den Gang der Ereignisse unterbricht, um aus dem Schatze seiner Erfahrungen köstliche Perlen vor uns auszubreiten. Denn dieser Mann, der schon als Schulknabe im Kleben und Kastenmachen liebste Beschäftigung fand, sieht alles mit den Augen des Buchbinders, hat für alles, was sein Handwerk betrifft, den richtigen fachmännischen Blick. Und ich habe ihn im Verdacht, daß er, der den Krieg 1870/71 ale tapferer Kämpfer mitgemacht hat, mitten im Pulverdampf die Flinte hingelegt hätte, wenn beim Sturmlauf vielleicht ein Buch plötzlich



vor seinen Fuffen gelegen; und daß er erst dann weitergekämpft, wenn er festgestellt, ob das "Kapital" gut ist und auf wieviel Bunde jenes Buch geheftet war. Denn Paul Adam ist als Buchbinder wie etwa ein Musikant, der nur in Tonen und Akkorden denkt und weltentrückt lauscht, wo immer sie seinem Ohr vernehmbar werden. Es kann nicht Aufgabe dieser Betrachtungen sein, auch nur in schnellem Abriff den Lebensinhalt, von dem uns Adams Buch berichtet, wiederzugeben. Etwa zu erzählen von der harten und schlechten Lehre, vom alten "Meester" Hadunger, wo man das Leder nag verarbeitete und selbst färbte, von den Gesellen- und Wanderjahren (die erste Stelle war beim Breslauer Buchbinder und Volksdichter Schröter, wo man noch mit der Hasenpfote arbeitete - und noch manches andere alte Buchbinderoriginal lernen wir kennen), von den schweren Kämpfen, die Adam im deutsch-französischen Kriege mitgemacht hat, von dem Papiergeschäft mit Leihbibliothek, die ihm der Vater 1874 in Giegen an der Lahn erwarb, und in dem er nun zum ersten Male als selbständiger Buchbinder wirkte. In jener Zeit beginnt auch der Fachschriftsteller Adam seine Tätigkeit, die seinen Namen in der Buchbinderei bekannt und berühmt machte. 12 Jahre hat Adam in Gieffen gelebt, bis ihn ein Kauz unter den Bibliophilen, der Kunsthistoriker Dr. Bock, nach Düsseldorf lotste, wo er den Auftrag erhielt, die Einbände des Kunstgewerbemuseums zu restaurieren und eine Fachschule für Buchbinderei einzurichten. Adam ist dann Düsseldorf und diese Stadt ihm treu geblieben. Man kann sagen, daß die Düsseldorfer seine Bedeutung erkannt hatten, und daß er dort Gelegenheit hatte, seine vielseitigen Talente als Buchbinder und namentlich als Fachschriftsteller zur Entfaltung zu bringen.

Was das Buch sonst noch von den Lebensschicksalen Meister Adams enthält, was es aus seinen Erfahrungen als Buchbinder bietet und zu einer unerschöpflichen Fundgrube für unseren Beruf macht, das möge jeder selbst nachlesen, dem daran liegt, dieses arbeits- und kenntnisreiche, darum gesegnete Leben kennenzulernen und alle

leider heute in Vergessenheit geratenen Arbeitsweisen wieder aufleben zu lassen.

Ich habe an anderer Stelle ausgeführt, daß unserem Beruf die Rückkehr zum alten, besten Handwerk nottut, und daß Adams Lebenserinnerungen demjenigen unerläßliche Handhabe bietet, der Buchbinden wieder zu einer reinen, edlen Handwerkskunst machen will. So wächst der Wert dieser Selbstbiographie über das Persönliche weit hinaus, und sie wird so zu einem Dokument edler und würdiger Menschlichkeit und zu einem Bekenntnis zur Arbeit, in der allein das Glück dieses Lebens liegt.

Die Lebenserinnerungen Adams haben die "Meister der Einbandkunst", die ihn zu ihrem Ehrenmitglied zählen, in einer höchst würdigen Form herausgegeben. Nur 300 Exemplare umfasst die in der Jean-Paul-Fraktur bei Jakob Hegner in Hellerau gedruckte Ausgabe. Prof. Dr. Hans Loubier, den man als wissenschaftlichen Forscher der Buchbinderei einen Kollegen Adams nennen darf, hat ein kurzes Vorwort geschrieben. Er sagt, daß Adam als Geschichtsschreiber seines Faches unter den deutschen Fachleuten nicht seinesgleichen habe, und er berichtet von den grundlegenden Forschungen Adams über den orientalischen Bucheinband. Und zum Schluß sagt er: "Ein ganzer Mann, mögen ihm noch viele gute Jahre beschieden sein für die mancherlei Arbeit, die er noch vor hat! Und möge die junge Generation in ihm ihr Vorbild sehen!" — Ernst Collin.

#### JAKOB KRAUSSE-BUND.



Die Leitung des "Nürnberger Buchgewerbesaal" hat die Absicht, in nächster Zeit eine Buchausstellung "Neue Buchbindekunst" zu veranstalten. Der Bund wurde schon vor einiger Zeit zur Beteiligung aufgefordert; eine Zusage ist bereits erfolgt. Alles Nähere hierüber wird durch Rundschreiben mitgeteilt. — Eine größere Stadt Mitteldeutschlands beabsichtigt ebenfalls eine solche Ausstellung zu veranstalten. Auch hierüber erfolgt noch Mitteilung.

Prof. Dr. C. Fries, Berlin-Grunewald, hat sich bereit erklärt, alt Literarischer Beirat für den Bund tätig zu sein.

I. A.: Fritz Rabe, Schriftführer. Postscheckkonto Leipzig Nr. 63164.

Seit 1868 fabriziert erstklassiges



Blottojold Tifnillojold Punkcjold

Lud. Spiegelberger, Blattgold-Fabrik Fürth i. Bayern

## **Buchbinder-Leder**

Bockleder, Bocksaffiane, Deutsche Saffiane, Oasenziegen, Kalbleder, echte Juchten, Schafleder aller Art, Spaltleder, Titelleder

Spezialität: Echte Schweinsleder, naturell, brüniert farbig und weiß. Marmorleder, Rindleder für Lederschnitt echtes Pergament usw.

J. P. FRENAY, MAINZ

Gegründet 1805 & Grebenstr. 8



chrywit

BEITRÄGE ZUR EINBANDFORSCHUNG IN EINZELBESCHREI-BUNGEN. I. VON JOSEPH THEELE, KOLN.

Die verallgemeinerte Vorliebe für Werke edelster Buchkunst, eine Folge gesteigerter Wertleistungen nach Entwurf, Material und Technik, hat auch den Einband, das äufiere Gewand des Buches, in verstärktem Mafie in den Kreis der besonderen Pflege, was den neuen, und in den der Forschung, was den alten betrifft, hineingezogen. Besonders die berufenen Hüter und Erkunder des Buches nach seinem Inneren und Aeusseren, die Bibliothekare, haben in letter Zeit in gleicher Weise, wie sie dem inneren Buchschmuck, der Buchillustration, gründliche Studien gewidmet haben, auch der äußeren Buchzier ihre Untersuchungen zugewandt. Mit allen Mitteln der modernen Reproduktionstechnik ausgestattete Abbildungswerke haben nach den Beständen einzelner Bibliotheken umfangreiches Material aus allen Zeiten zu Bewunderung und Studium erschlossen, es sei nur erinnert an die Veröffentlichungen von Adolf Schmidt<sup>1</sup>) über die Prachtbände der Darmstädter Landesbibliothek und von Max Joseph Husung<sup>2</sup>) über die Kostbarkeiten an Bucheinbänden der Preufischen Staatsbibliothek zu Berlin. Eine eigene Bibliographie der Buchbindereiliteratur<sup>8</sup>) konnte bereits zusammengestellt werden und trot mancher Mängel dartun, wieviel bisher auf diesem Gebiete geleistet worden ist'). In Ergänzung zu dieser rein bibliographischen Arbeit gab Hermann Herbst<sup>5</sup>) einen Ueberblick über die Ergebnisse der Forschung auf diesem Gebiete aus dem Zeitraum der letzten 25 Jahre. Und bedeutete es nicht eine besondere Anerkennung auch für das Arbeitsgebiet, daß einem der Bahnbrecher der Erforschung des Bucheinbandes, Hans Loubier, eine eigene, prächtig ausgestattete Festschrift<sup>6</sup>) gewidmet werden konnte? Aber trot dieser wertvollen Materialsammlungen und auch trot einer so gründlichen Gesamtdarstellung der Geschichte des Bucheinbandes, wie der von Hans Loubier 1), die jüngst in zweiter Auflage erscheinen konnte, bleibt doch noch viel im einzelnen zu tun. Besonders muß, wie dies auch kürzlich Heinrich Endres in seinem Hinweis: "Programmatisches zur deutschen Einbandforschung des 15. Jahrhunderts") nachdrücklich betont, die territoriale Forschung größere Einzelergebnisse zeitigen und einwandfrei festlegen, die dann zu dem großen Gesamtbau nur zusammengestellt zu werden brauchen. In diesem Sinne habe ich versucht, die Ein-

<sup>1)</sup> Adolf Schmidt, Buchelsbände aus dem 14. bis 19. Jahrhundert in der Landesbihligthek zu Darmstadt. Leipzig, Karl W. Hiersemann 1921.

<sup>2)</sup> Max Joseph Husung, Bucheinbände der Preußischen Staatsbibliethek zu Berlin, in historischer Folge erläutert. Ebenda 1925.

<sup>2)</sup> Wolfgang Mejer, Ribliographie der Buchbindereilherstur. Leipzig, Karl W. Hiersemann, 1925, 208 S., 20 Mk.

<sup>4)</sup> Vgl. meine Hinweise in: Einbandkunst und Einbandforschung, "Monatsbillter fils Busheinblinde und Handbindekungt", Hauszeitschrift der Firma Hübel & Denck, Jg. 2, Heft 8/9, S. 21—24.

<sup>5)</sup> Hermann Herbat, Ein Vierteljahrhundert Einbandforschung. "Archiv für Buchgewerbe und Gebranchsgraphik", 62. Jg. 1925, Heft 8, Sonderheft: Bucheinbande, S. 283—302.

6) Buch und Bucheinband. Festschrift zu Hans Loubiers 60. Geburtniege. Heranagegehen von M. J. Huanng. Leipzig, Karl W. Hiersemann 1923. 4°. XII, 212 S.

<sup>7)</sup> Hann Loubier, Der Bucheinhand von seinen Anfängen bie zum Ende des 18. Jahrh. Leigzig. Klinkhardt & Biermann 1926. VIII, 272 S., 232 Abb.

<sup>8) &</sup>quot;Zentralblatt für Bibliothekswesen. Leipzig, Jg. 43, 1926, Heft 4, S. 172/3.

bandkunst des Rheinlandes zunächst in großen Linien zu erfassen und zu skizzieren¹); günstige Gelegenheit dazu gaben auch die Vorarbeiten zur Abteilung Buchkunst der großen Jahrtausendausstellung der Rheinlande, Köln 1925. In der gleichen Absicht möchte ich in den folgenden kleinen Beiträgen weitere Ergebnisse meiner Beobachtungen und Funde als Bausteine zur Einbandgeschichte niederlegen. Es soll dies geschehen durch illustrierte Einzelbeschreibungen von Einbänden, die in ihrer Art bemerkenswert sind und aus denen sich — auch ohne daß die Zusammenhänge jedesmal im einzelnen aufgedeckt zu werden brauchen — Schlüsse zur allgemeinen Entwicklung ziehen lassen. Die verschiedens en Gebiete der Einbandkunst werden berührt werden, die mannigfachsten Probleme werden auftauchen: Prachteinband, Rollen- und Plattenstempel, Formschnitt und Graphik. Wird sich manches zu bereits Bekanntem als Ergänzung leicht einreihen, so wird doch auch das Unbekannte vielleicht nicht unwillkommen aufgenommen werden. Die bunte Reihe mag eröffnet werden mit zwei bemerkenswerten "Prachteinbänden".

I. Ein holzgeschnitter Einbanddeckel.

Die Mainzer Stadtbibliothek stellte der Kölner Jahrtausendausstellung außer manchen anderen gut erhaltenen Stücken aus ihren Schätzen auch eine Handschrift zur Verfügung, deren Vorderdeckel in einer Schmucktechnik geziert ist, der man sonst nicht häufig begegnet, nämlich der Holzschnitzerei2). Der Band (siehe Abb. 92) trägt heute die Signatur H II. 6, über seine Vorbesitzer finden sich verschiedene Aufzeichnungen. Auf dem Titelblatt steht handschriftlich: "Liber sctorum Viti et stephani in Hildewâdeshusen", ferner in Stempelform: Ex Bibliotheca Universitatis Moguntinae, auf Bl. 7a unten sodann: Collegii Societatis Jesu Heiligenst (adiani oder -adij) Ex liberali donatione ill (ustrissimi) Comitis a Fürstenberg ao 1626. o. p. eo. Der Text der Handschrift ist ein Plenarium quatuor evangeliorum. Obwohl für den Einband ohne Belang, sei doch die Gelegenheit wahrgenommen, eine genauere Beschreibung des Inhalts zu geben3): Hs. des 11./12. Jh. auf Pergament, defekt (unter anderem fehlt der Anfang des Matthäus- und Markus-Evangeliums sowie der Schluf der Hs.). Bl. 1a: leer. Bl. 1b-6b: Kanon in vier, drei oder zwei Rubriken, die durch Rundbogen tragende, marmorimitierende Säulen getrennt und rechts und links außen eingefaßt sind. Die Außensäulen verbindet ein Rundbogen mit Eckvoluten aus Pslanzenornament. In dem so gebildeten Tympanon die jeweils im Kanon vertretenen Apostel, repräsentiert durch ihre Symbole. Bl. 7a: Einleitung des hl. Hieronymus (Brief an Papst Damasus) usw. Schließt ein Evangelium mit dem Argumentum und Breviarium des folgenden auf einer Rectoseite, so bleibt

<sup>1)</sup> Rheinische Einbandkunst in: J. Theele, Rheinische Buchkunst im Wandel der Zeit. Köln, J. P. Bachem 1925. — Mit einigen anderen Abbildungen auch in den "Monatsblättern für Bucheinband und Handbindekunst", Jg. 2, Heit 2. — Ferner: Einzeltypenstempel auf Kölner Einbänden. Ein weiterer Beitrag zum Typendruck vor Gutenberg. Mit 1 Tafel. Gutenberg- Jahrbuch 1926, Mainz. 2) Dem Direktor der Mainzer Bibliothek, Herrn Dr. A. Ruppel, habe ich herzlich zu danken für die Erlaubnis der Veröffentlichung, desgleichen Herrn Oberbibliothekar Dr. Tronnier für die eingehenden Angaben, mit denen er meine Aufzeichnungen wesentlich ergänzt hat.

3) Nach Mitteilungen von Dr. Tronnier.

die Rückseite leer. Der Evangelientitel befindet sich also stets auf einer Vorderseite, der Text beginnt auf der Rückseite. Die Anordnung ist dabei: In einem (von einem zinnoberumrandeten dunkelgrünen Rahmen umschlossenen) purpurnen Felde steht in Deckweiß-Versalien z. B: JNCIPIT EVAN//GELIUM SCDM//L—U—//CAM—.// Auf der Rückseite in schwarzbraun umzogenen purpurnen Rahmen der Textbeginn mit großer Initiale (in Grün, Zinnober, Hellblau und Gold) in farbigen (wortweise abwechselnd, z. B. grün und blau) Versalien. Auf das letzte Evangelium folgt ein Capitulare evangeliorum de circulo anni, daran schließt sich an eine Schilderung der Persönlichkeit Christi: JHS XPS DNS NOSTER. In patriarchis patriarcha. In sacerdotibus sacerdos usw. Erhalten ist davon nur noch das nächste Blatt. Im ganzen zählt die Handschrift jetzt 189 Blätter, das Format des Pergaments ist 145×215 mm.

Doch nun zum Einband. Die Handschrift ist auf drei Bünde geheftet, Kapitale fehlen, von den geflochtenen Lederregistern ist nur eins erhalten. Die Deckel bestehen aus Holz, das mit hellbraunem Kalbleder überzogen ist, mit roher geometrischer Blindpressung. Während der hintere Deckel nur 13 mm stark ist, hat der vordere eine Dicke von 17,5 mm, sein Format ist  $150 \times 235$  mm. Wie die Abb. 92 zeigt, ist er mit einer die ganze Fläche füllenden Reliefschniterei geschmückt, die Christus mit der Dornenkrone und den Marterwerkzeugen, Rute und Geissel, darstellen. Die Figur, deren Unterschenkel fehlen, steht in einer Nische, die von zwei kanellierten Säulen mit primitiven Kapitälen und einem flechtwerkartigen Bogen mit blatt- bzw. rankenförmigen Zwickeln gebildet wird. Die Tiefenwirkung der Nische wird durch die halbkreisförmige Doppellinie am Boden noch besonders betont. Trop der starken Abnutung hat sich die alte Bemalung des Reliefs doch so erhalten, daß man noch den Eindruck ihrer früheren Wirkung hat. Die Säulen und Bogen sind gelbgraubraun, die Vertiefungen darin dunkel (rot) braun. Lettere Farbe zeigt auch der Boden der Nische, deren Wand sonst dunkelgrün gehalten ist. Davon hebt sich die fleischfarbene helle Gestalt Christi mit dem Inkarnat des Gesichts und den karminroten Blutstropfen wirkungsvoll ab. Das Dunkelgraubraun von Haar, Bart und Auge sowie das Dunkelgrün von Lendenschurz und Dornenkrone steigern die Gesamtwirkung wesentlich. Das Ganze macht jedenfalls, trot einer das Handwerksmäßige allerdings etwas überschreitenden Primitivität, auch in dem jegigen lädierten Zustande noch einen geschlossenen, nachhaltigen Eindruck auf den Beschauer.

Bei der Seltenheit einer Holzschnitzerei als Buchdeckelschmuck wäre es jedenfalls von Wert, zu wissen, wo unser Stück entstanden ist. Die jetzigen Hüter des Bandes glauben ihn für Mainz, also den Mittelrhein, in Anspruch nehmen zu können. Mir scheint es jedoch, soweit die schlichten Formen der ganzen Arbeit überhaupt ein Urteil hierüber zulassen, eher in Mitteldeutschland seinen Ursprung zu haben. Dafür sprechen vielleicht auch die früheren Besitzermerke. Als ersten Besitzer muß man unzweifelhaft das durch die Eintragung "Liber sanctorum Viti et Stephani

Digitized by Google

in Hildewardeshusen" bezeichnete Kloster Hilwartshausen bei Hann.-Münden ansehen, das 998 gegründet wurde. Hier oder in dessen Nähe ist vielleicht auch der Einband entstanden. Als "hochherziger Schenker" (ex liberali donatione) des Bandes an das Jesuitenkloster zu Heiligenstadt (Eichsfeld) kommt Graf Egon VIII. von Fürstenberg in Frage, der sich als Generalfeldzeugmeister im Heere Tillys mit seinem Bruder Graf Jakob Ludwig von Fürstenberg in dem durch die Eintragung der Schenkung bezeichneten Jahre 1626 in der Gegend von München befand, das damals erobert wurde. Es gibt noch zwei Orte Hilwartshausen, einen bei Einbeck, einen anderen bei Hofgeismar; mit Rücksicht auf die eben angeführten Tatsachen hat aber der zuerst genannte die größere Wahrscheinlichkeit für sich. Da Heiligenstadt früher zum Kurfürstentum Mainz gehörte, ist es leicht erklärlich, wie der Band später in die Universitätsbibliothek und mit dieser in die Stadtbibliothek in Mainz kam. Doch mag sich die Geschichte der Handschrift aus stilkritischen oder historischen Gründen auch anders darstellen, der Einbanddeckel mit seiner bemalten Holzschniterei stellt jedenfalls ein in seiner Art ganz bemerkenswertes Stück dar, das darum der Veröffentlichung als erstes der geplanten Reihe wohl wert erschien.

#### II. Ein Widmungsband für Kölner Ratsherren.

Entsprechend der großen Zahl der Kölner Klöster in der Vergangenheit, ihrer Bedeutung und geistigen Regsamkeit, ist auch die klösterliche Einbandkunst Kölns in alter Zeit nach Umfang und Wert der künstlerischen und technischen Leistung recht beachtenswert<sup>1</sup>). Doch auch die Kunst der "zünftigen" Buchbindermeister Kölns<sup>2</sup>) kann sich mit in jeder Weise guten Leistungen sehen lassen. Dafür mag ein Beispiel aus dem Jahre 1571 dienen. Es ist ein jest in der Universitäts- und Stadtbibliothek Köln unter Nr. Synd.-B. 305 stehender Oktavband, der in mannigfacher Weise geschmückt ist (siehe Abb. 91). Das Buch enthält des Georg Vivien: Schematismorum seu tabularum institutoriarum in duos poster. libros institutionum (im Druck fälschlich: intsitut.) iuris civilis D. Justiniani Imperatoris Pars secunda und ist gedruckt zu Köln 1571 bei Theodor Baum. Der Verfasser war zu Antwerpen 1536 als Sohn des Peter Vivien und der Jakobe Baillard geboren. Von der Mutter bezeugt Wilhelm Wolf, "Rhetor" der Universität Löwen, daß sie 32 Kindern das Leben geschenkt habe, davon zunächst 25 Knaben hintereinander ohne weibliche Unterbrechung, dann 7 Mädchen. Georg war der zehnte unter den Knaben. Er wurde 1555 Magister artium an der Universität Löwen, versuchte es zeitweilig mit weiterem Studium der Medizin, dann der Theologie, bis er sich dann ganz der Jurisprudenz widmete, die ihn zu hohen Ehren brachte. Nach Reisen durch Spanien und England wurde er Advokat am Brabantischen Hofe und Justitiar des Bischofs von Cambray. Infolge von Verleumdungen

2) Siehe Joh. Krudewig, Zur Geschichte der ehemaligen Buchbinderzunft in Köln. Festbuch (wie in vorstehender Anm. 1).

<sup>1)</sup> Vgl. Paul Adam, Kölner Einbandkunst in alter Zeit. Festbuch zum 41. Bundestage des Bundes Deutscher Buchbinder-Innungen, Köln 1922 (dasselbe in "Archiv für Buchbinderei", Jg. 1924), ferner die auf S. 76 in Anm. 1 genannten Arbeiten sowie die darin zusammengestellte Literatur.

anläßlich von Unruhen in Belgien begab er sich 1570 nach Köln, wo er nach zwei Jahren Professor beider Rechte wurde unter Besoldung aus der Stadtkasse; im nächsten Jahre wurde er auch Assessor am Hofe des Erzbischofs und Kurfürsten. Auch in Köln mußte er sich gegen Verleumdungen verteidigen, er habe Lehren Luthers und Calvins in seine Schriften übernommen, aber er konnte sich in jeder Weise rechtfertigen. Seine in Brüssel und Köln verfaßten Schriften sind vorwiegend juristischen Inhalts, doch hat er auch philosophische und andere geschrieben. Dem vorerwähnten zweiten Teil seines Schematismus zu den Institutionen Justinians verdankt er wohl hauptsächlich seine gesicherte Stellung in Köln. Denn wie er den ersten Teil dem Kölner Erzbischof gewidmet hatte, so eignete er den zweiten den Kölner Ratsherren zu. Im Innern des Buches und — was uns hier besonders interessiert — auch im Einbande ist diese Widmung wirkungsvoll zum Ausdruck gebracht. Die Rückseite des Titelblattes zeigt zunächst die Insignia gentilitia, das Familienwappen Viviens: Auf dem von einem Sparren geteilten Schild oben zwei Ochsenköpfe, unten ein Eberkopf, als Helmzier ein Adler mit gespreizten Flügeln, darunter der Wahlspruch: Prudens studet vivere. Darauf folgt ein lateinisches Gedicht von Johannes Gigas Secundus, Poeta laureatus et Philosophus, auf das Wappen Viviens, danach von demselben ein weiteres akrostichisches Gedicht über die Buchstaben Georgius Viviennus iuris utriusque doctor auf diesen selbst. Danach kommt im Anschluß an eine feierliche Anrede Viviens langer Widmungsbrief. Der von dem Verfasser mit der Herstellung eines würdigen Einbandes für das den Ratsherren zugedachte Exemplar beauftragte Buchbinder hat sich — vermutlich unter persönlicher Anleitung des Auftraggebers mit größtem Geschick seiner Aufgabe unterzogen, wie die nachstehende Beschreibung dartun wird.

Den Vorderdeckel des 103×170 mm großen Buches schmückt das Kölner Wappen: 3 Kronen und (entgegen den vorgeschriebenen 11) 21 Flammen. Das Wappen, das nach Zeichnung und Ausführung ganz holzschnittmäßig wirkt, ist, wie auch die übrige Pressung, mit Gold unterlegt, das allerdings auf dem Vorderdeckel stellenweise stark schwarz geworden ist. Ueber und unter dem Wappen ist mit Buchdrucktypen die Widmung aufgedruckt, die eine verkürzte Wiederholung der im Buche befindlichen darstellt<sup>1</sup>): Clar (issimis) grav (issimis ornatissimis generosissimisque) heroib (us) D. Melchiori a Mulhem, Gerardo Pilgrum. Item Goddardo Hiddorpp, Constantino Lytkirch. et Philippo Geill, cum Henrico Kannengeisser PP. Coss. (nec non amplissimo florentissimae Coloniensis Reip. Senatui) P. Q. Georg (ius) Vivien (nus) me dedicat. Unter den Ratsherren fallen besonders zwei Namen auf: Konstantin Lytkirch gehört zu dem alten Geschlecht der Lyskirchen, das mit Gothard von Lyskirchen nach der Einführung der demokratischen Verfassung von 1396 den ersten Bürgermeister stellte, dessen Bruder Konstantin nach alter Ueberlieferung als Verfasser der Goldenen Bulle Karls IV. von 1356 gilt; Gottfried

<sup>1)</sup> Das Eingeklammerte entspricht dem Text im Buche.

Hittorpp zählt zu den bekanntesten Buchdruckern und Verlegern Kölns im 16. Jahrhundert (geb. 1496, gest. 1573). Die Umrahmung des Wappens und der Widmung wird von einer zierlichen Renaissancerolle gebildet, auf der sich die mit "Judid, Pruden (cia), Justicia, Lucrecia" bezeichneten Frauengestalten befinden.

Den Hinterdeckel bedeckt das Wappen Viviens, das in seiner Form dem auf der Rückseite des Titelblattes fast völlig entspricht. Es ist jedoch mit einer eigens hergestellten, ganz flach geschnittenen Platte aufgedruckt, die mit noch gut erhaltenem Gold unterlegt war. Eine schmale Ornamentrolle bildet den äußeren Rahmen, der auch noch oben und unten von dem Wappen zwei schmale Streifen umschließt, in denen sich die Jahreszahl 1571 bzw. Blütenstempel befinden. Wie auf dem Vorderdeckel sind auch hier verschieden große Sterne als Füllsel benutt. Der Rücken zeigt breite Ornamentstempel zwischen den Bünden. Der Schnitt ist reich vergoldet und gepunzt: kleine Eicheln, Sterne und Ringe sind zwischen gegenseitig gestellten Halbkreisen aus gezahnten Linien harmonisch verteilt. Die ehemals vorhandenen Schließen fehlen, sie waren jedenfalls wie die eine nur noch erhaltene der acht Ecken aus graviertem versilberten Messing. Auch in seinem defekten Zustand gibt der Band noch einen Abglanz seiner früheren Schönheit. Seine Herkunft aus der Syndikatsbibliothek läßt darauf schließen, daß er das eigentliche Widmungsexemplar des ebenso gelehrten wie kunstsinnigen Verfassers an den Kölner Rat war. Möglicherweise hat Vivien auch noch den einzelnen genannten Ratsherren je einen entsprechend ausgestatteten Band verehrt, jedenfalls aber hat — andere Verdienste mögen nicht ausgeschaltet werden — auch der eine schon genügend Eindruck auf die hohen Herren gemacht und dem Spender zu seiner Professur verholfen. Man sieht, wozu auch ein schöner Einband gut sein kann! (Fortsetzung folgt.)

# WIEDER EIN NEUER EINBANDTYP? VON DIREKTOR H. NITZ, MUNCHEN. (SCHLUSS.)

Wir können aber noch mehr tun, die Haltbarkeit dieser Bände zu erhöhen. Dem Ueberkleben der Rücken wird ja leider meistens nicht die Aufmerksamkeit geschenkt, welche dieser Arbeit eigentlich zukommt. Viele nehmen es leicht und kleben ein irgend gerade zur Hand befindliches Papier auf. Andere wieder glauben, wenn sie guten Shirting überkleben, sei das Beste geschehen. Eines ist so falsch wie das andere, gewöhnliches Papier genügt nicht, Shirting löst sich mit der Zeit und läßt nur die Appretur auf dem Rücken. Aber etwas anderes haben wir seit einiger Zeit wieder zur Verfügung, bei dessen Verwendung zum Rückenüberkleben ein Buchblock entsteht, der unverwüstlich ist. Ich verwende seit einiger Zeit hierfür ein kräftiges, echtes Japanpapier, das heute, wenn man die Quellen kennt, gar nicht so teuer ist und zu einem derart wichtigen Zweck durch kein anderes Material auch nur annähernd erreicht wird. Außerdem verarbeitet sich echtes Japanpapier





92
ABB. 91 WIDMUNGSBAND FÜR KÖLNER RATSHERREN 1571 – ABB. 92 HOLZGESCHNITZTER EINBANDDECKEL

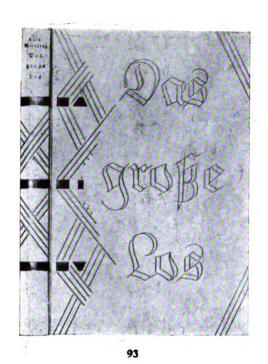



94

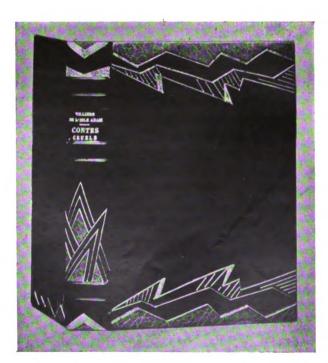

95

ABB. 93 EINBAND VON OTTO DORFNER, WEIMAR, M.D.E. - ABB. 94 EINBAND VON H. MICHAHELLES, HAMBURG, M.D.E. - ABB. 95 EINBAND VON SUZANNE ROUSSY, PARIS

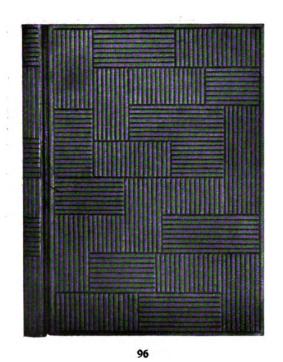





EINBÄNDE VON PAUL KLEIN, i. H. HÜBEL & DENCK, LEIPZIG, J. K. B.





mit Kleister sehr leicht, geht eine unlösliche Verbindung mit dem Buchblockrücken ein und bleibt doch geschmeidig. Natürlich wurden die Rücken vorher abgepreßt, nicht etwa rechtwinkelig, sondern in Deckelstärke schrägwinkelig. Die Einbanddecke wird bei Ballonleinen oder ähnlich dünnen Stoffen ebenfalls vor dem Ueberziehen mit einem echten Japanpapierstreifen zusammengehangen. Ein derartig sorgfältig gearbeiteter Buchblock in eine ebenso sorgfältig und gut passend gearbeitete Einbanddecke aus echtem Material eingehangen, nenne ich einen kombinierten Deckenband, und behaupte von ihm, daß er bei gleicher Behandlung ebenso haltbar ist wie ein angesetzter Halb- oder Ganzfranzband. Wir sehen, daß wir bei Heranziehung guter, altbekannter Handarbeit und sinngemäßer Kombination mit Maschinenarbeit Einbandprodukte erzielen können, die den höchsten Ansprüchen an Haltbarkeit und Schönheit standhalten. Natürlich muß die Maschine dort, wo sie verwendet wird, lebendiges Werkzeug in der Hand dessen werden, der an ihre Leistung die höchsten Anforderungen stellt.

Ich weiß nicht, ob auch dieser Einbandtyp zu denen gehört, die längst bekannt und wie die eingangs erwähnte Streitschrift sagt, aus den Zeiten des Niederganges mit herübergekommen ist, ich weiß aber, daß aus der Werkstatt für die Werkstatt zu plaudern mir stets Bedürfnis sein wird. Ferner weiß ich auch, daß der in allen Sätteln gerechte und fortschrittliche Buchbinder die Bezeichnung "besonderer Einbandtyp" deshalb und mit Recht ablehnen wird, weil er es für eine Selbstverständlichkeit hält, die Errungenschaften der Technik auch in der Buchbinderei, wo es nur immer geht, zur Anwendung zu bringen, wie er andererseits überall dort Handarbeit einzuschalten sucht, wo sie ihm als das Bessere erscheint. Ich möchte daher auch für die soeben beschriebene Methode keineswegs eine Bezeichnung prägen, die ich lediglich für den heiß umstrittenen Halb- oder Ganzleder-Kombiband gelten lassen möchte, wo seine Kennzeichnung, mit Rücksicht auf die Auftraggeber, auch sicherlich am Plate ist und, wie wir gesehen haben, sich auch bei seinen ehemaligen Gegnern durchsett.

# OTTO PFAFF UND DIE AUSSTELLUNG DER W. B. G. VON DR. VICTOR GUDENBERG. (SCHLUSS.)

In erfreulicher Weise sind im Sinne der Angleichung des Einbandes die sage und schreibe vier verschiedenen Einbände zu Adams "Lebenserinnerungen" gelöst. Wo der Buchbinder den Buchbinder und der Junge den Alten liebevoll einbindet, wird man erwarten dürfen, daß das Problem: Was in aller Welt binde ich, und wie in aller Welt passe ich mich dem Inhalt an, kein Kopfzerbrechen mehr verursacht. Kein Wunder, daß diese vier Einbände ziemlich die wärmsten der Ausstellung sind (vgl. Abb. 67). Pfaff zeigt auch darin den richtigen Takt, daß er illustrierte Bände, wenn er sie überhaupt bindet, ziemlich neutral hält. Ein einfacher flächiger Band, vielleicht mit schrägliegender Beschriftung des Rückens, ist eine gute Vorbereitung für das illustrierte Buch.

Dies führt zu dem seinerseits viel umstrittenen "Freude"-Band, bei dem umgekehrt — und es wundert uns, daß dies in der Debatte vor 2 Jahren niemand festgestellt hat — der Einband ohne die Illustrationen des Inhalts gar nicht zu verstehen ist. Da es sich nämlich bei diesem Buche um eine Zusammenstellung der verschiedensten Aeußerungen der Kunststrebungen der Zeit (1920) handelt, deren gemeinsamer Kenner in den angefügten Abbildungen just in einer Art, sagen wir zum abstraktgeometrischen tendierenden Behandlung der Linien gegeben ist, während der von Uhde gemalte Sammeltitel relativ belanglos ist! — So ist die frei ornamentierende Beschriftung Pfaffs auch nicht nur als eine rein symbolische Ausdeutung des Stichwortes, "Freude" — was unter anderen Umständen vielleicht wirklich etwas Bedenkliches gehabt hätte — zu verstehen, sondern sie ist ebensowohl eine vorwegnehmende Andeutung des realen Inhalts des Buches. Der Hauptvorwurf übertriebenen Symbolisierens fällt also ganz von selbst fort. Der Band hat auch in der inneren Entwicklung Pfaffs seine besondere Stelle, da er den Durchbruch seiner Art der Behandlung des Gesamtbandes bedeutet. Ein dem munteren Titel des Buches, wie der sonstigen "freudigen" Ausstattung entsprechendes Experiment hat Pfaff dann noch mit Vorsatz und Schnitt gemacht, indem er die drei Farben des längsgestreiften Vorsatjes, Blau, Rot, Orange anden drei Buchseiten getrenntaufmarschieren läßt. Man mußdiesen gelben Saffianband in der Hand gehabt haben, um ihn richtig zu würdigen. — Erwähnen müssen wir noch das Hauptstück der Ausstellung, den italienischen Dante in einem Band. Hier ist der Entwicklungsvorgang dieser Art von "Verinnerlichung", auf dem Wege vom Lederintarsiaornament zum Vorsatz bei Pfaff am weitesten vorgeschritten und derart zum Abschluß gekommen, daß man sich fragt: Ja und was nun? — Ein einfacher Band, schwarz Maroquin, fast nur der Rückentitel hervorgehoben, innen dann die rechte Fläche des Vorsates dunkelbraun in Sammetbastard, links in einer Anordnung verschieden diskret getonter Intarsia Streifen und Flächen zum Ueberzugleder herübergeführt. Ein wirklich gewichtiger, schöner Band, der uns nur vor die Frage stellt, was wird nach diesem Erlöschen im feierlichen Schwarz nun geschehen, da dieser Band einen Abschluß der vollzogenen Entwicklung anzeigt und die zukünftige unentschieden läßt. Nun, es ist hier wohl nichts zu befürchten, denn jedenfalls bietet Pfaff ja der Ausbau und die Anwendung der gewonnenen Mittel einstweilen hinreichendes Feld zur Betätigung.

Von den Schülerarbeiten, die, wie schon gesagt, technisch wie der Ausstattung nach, der Werkstatt alle Ehre machen, möchten wir besonders einen Band erwähnen, vielleicht weniger als Leistung denn als Musterbeispiel. Der Einband zu "Malerei der Eiszeit" eignet sich gut dazu, um diese durchweg in den gleichen diskreten Farben Blau, Braun, Rot, Schwarz gehaltenen Höhlenzeichnungen. Die Aufgabe ist nicht sehr Schwer, sie wäre schließlich auch schon durch eine Art Vignette lösbar gewesen. Jedenfalls ist sie in dem gewischten Oelpapier des Halb-

pergamentbandes gut getroffen.

Daß in Giebichenstein mit Lust und Liebe gearbeitet wird, sieht man auch an der Fülle von teilweise recht originellen Buntpapieren, deren Muster ausliegen, an der Tatsache, daß die W. B. G. — eine Art Kennzeichen für die Liebe zur Sache — mancherlei eigene Versuche auf diesem Gebiete gemacht, Kniffe und Techniken selbst erfunden haben, wozu ja das Buntpapier weiten Spielraum läßt.

#### AUSSTELLUNG VON EINBÄNDEN IN DER LANDESBIBLIOTHEK ZU WOLFENBÜTTEL. VON DR. HERMANN HERBST.

Die diesjährige, 45. Tagung des Bundes Deutscher Buchbinderinnungen vom 17. bis 20. Juli 1926 in Braunschweig hatte in ihrem reichhaltigen Programm auch eine Besichtigung der Landesbibliothek in Wolfenbüttel vorgesehen. Zu diesem Zwecke hatte die Bibliothek in ihrem großen Ausstellungssaale eine Auswahl aus den reichen Einbandschäten zur Aufstellung gebracht, die den Besuchern einen Einblick in die Entwicklung des Bucheinbandes vermitteln sollte. Wohl allseitig haben die gezeigten Schäte ungeheuchelte Bewunderung erweckt. Eine kleine Uebersicht mit einigen Abbildungen von Einbänden möge durch diese Zeilen auch denen gegeben werden, die die Ausstellung nicht besichtigen konnten¹).

Gleich zu Beginn der Ausstellung finden sich in einer Gruppe vereint Prachteinbände des frühen und späteren Mittelalters, wie sie vornehmlich aus Goldschmiedewerkstätten hervorgegangen sind. Darunter begegnen zwei Einbände mit Elfenbeindiptychen. Einmal ziert eine romanische Schnitzerei, Kreuzigung Christi, zum anderen eine gotische Elfenbeintafel, Tod der Maria, das Mittelfeld eines Einbandes. Andere Beispiele zeigen Gold- und Silbertreibarbeit mit Edelsteineinlagen. Hierauf folgt eine größere Gruppe von Lederschnittbänden, soweit es feststellbar, nach Werkstätten geordnet. Darunter begegnet der Einband eines Nürnberger Meisters zu einem Exemplar der Mentelinbibel. Ein anderer Einband mit einem eigenartigen Pflanzenornament gehört nach Klus bei Gandersheim, von wo es durch die Säkularisation dieses Klosters nach Wolfenbüttel gekommen ist. Durch den Agenten des Herzogs August, Hainhofer aus Nürnberg, ist wahrscheinlich eine umfangreiche Sammlung von Lederschnittbänden mit dem Wappen der Nürnberger Patrizierfamilie von Thil in die Bibliotheca Augusta gelangt. Diese Bände zeigen sich in einer wunderbaren Ausarbeitung und Erhaltung. Es folgen noch eine Reihe von Lederschnittbänden unbekannter Provenienz.

Nicht weniger Beachtung findet sodann eine größere Reihe von Lederbänden mit eingedrückter Zeichnung. Sie stammen wahrscheinlich aus einem braunschweigischen Kloster. Die Zeichnung geht zumeist über den ganzen Deckel: ein lesender Mönch (siehe Abb. 99), eine Maria mit

<sup>1)</sup> Im übrigen verweise ich auf meine kleine, anläßlich dieser Ausstellung erschienene Schrift: "Deutsche Bucheinbände des fünfzehnten bis achtzehnten Jahrhunderts aus der Landesbibliothek in Wolfenbüttel." Kommissionsverlag B. Appelhans & Co. Braunschweig 1926.

dem Kinde und anderes. Es ist überraschend, in welch großer Zahl Einbände mit dieser seltenen Schmuckweise des Lederschnitts und der

Lederzeichnung vertreten sind.

Es folgen Bände mit der sonst um diese Zeit üblichen Dekorationsart, der Einzelstempelpressung. Der riesige Umfang des zur Verfügung stehenden Materials machte hier eine Auswahl schwierig. So finden sich Werkstätten der bekannten Buchbinderstadt Erfurt vertreten mit Einbänden von Ulrich Frenckel, Johannes Helmstatt, Nikolaus von Havelberg. Andere Einbände gehören in Werkstätten von Klöstern, wie Klus, St. Blasius u. a. Auf einem anderen Einband hat sich ein Meister Friedrich Walther mit einzeln gepreßten Buchstaben eingetragen. Nicht weniger umfangreich ist die Zahl der Einbände mit Rollen- und Plattenstempeln, sei es nun in einfacher Blindpressung oder in Goldpressung oder auch mit aufgetragenen Farben. Meister, wie Philipp Hoffott, Kammelberger und andere, sind durch Erzeugnisse ihrer Werkstatt vertreten.

und andere, sind durch Erzeugnisse ihrer Werkstatt vertreten. In besonders schönen Beispielen folgt nun der Renaissanceeinband. Ein frühes und einzigartiges Exemplar stellt ein Band aus der Bibliothek des Ungarnkönigs Matthias Corvinus dar. Der inneren wunderbaren Ausstattung dieser Handschrift entspricht das reiche, goldgepreßte Aeußere nach orientalischer Dekorationsweise. Ihm reihen sich würdig italienische Einbände an, desgleichen französische, die durch einen "Grolier" besonders vertreten sind. Diesen ausländischen folgen zwei große Gruppen deutscher Renaissanceeinbände. Die eine stammt aus der Werkstatt des Dresdner Künstlers Kaspar Meuser. Diese Einbände umschließen eine achtbändige Ausgabe der Werke Luthers, von der jeder Band (Abb. 100) eine gänzlich verschiedene Ausschmückung erfahren hat. Gefertigt sind sie für Fräulein Dorothea, Herzogin zu Sachsen, eine Tochter des Kurfürsten August, und durch deren Vermählung mit Herzog Heinrich Julius von Braunschweig-Wolfenbüttel sind sie in die Wolfenbüttler Bibliothek gelangt. Die andere Gruppe wird gebildet von Einbänden aus der Werkstatt des braunschweigischen Hofbuchbinders Lukas Weischner, der erst in Riddagshausen, dann in Helmstedt seine Werkstatt gehabt hat und ein Zeitgenosse von Meuser ist. Auch seine Erzeugnisse ergeben sehr schön ein Bild von dem späteren deutschen Renaissanceeinband. Zahlreiche andere Beispiele hier noch anzuführen, würde zu weit führen.

Von nun an, d. h. durch das 17. bis 19. Jahrhundert, haben die herzoglichen Besitzer der Bibliotheca Augusta oder andere Nebenlinien dazu beigetragen, in ausgesuchten Prachtstücken den jeweiligen zeitgenössischen Bucheinband zu pflegen. Sind es nun Einbände für Herzog August d. J. oder Anton Ulrich oder Ferdinand Albrecht oder Ludwig Rudolf, Karl I. und Karl II. u. a., sie alle repräsentieren den jeweils herrschenden Stil und Geschmack des Bucheinbandes, der ja bekanntlich unter vornehmlich ausländischer Beeinflussung gestanden hat. So ergibt sich im ganzen ein abwechslungsreiches und farbenfreudiges Bild. Den Bänden im Fanfares-Stil und ähnlichem folgen Einbände mit Fächermuster für Herzog Ferdinand Albrecht. Bände mit Stickerei, bemalte Pergament-

bände oder Maroquinbände in Barock stammen gleicherweise aus der Bibliothek des Herzogs Ludwig Rudolf. Besonders reich ist der Rokokoband vertreten. Ein auffallendes und sehr geschmackvolles Beispiel stammt von dem Wolfenbüttler Buchbinder Widemann.

Eine umfangreiche Gruppe stellen die französischen Einbände aus dem ersten und zweiten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts dar. Sie umkleiden die im Jahre 1807 der Wolfenbüttler Bibliothek von den Franzosen gestohlenen Kostbarkeiten, die sie dann 1815 wieder zurückgeben mußten. Es befinden sich dabei auch Einbände von Bozérian Jeune. Für das übrige 19. Jahrhundert kommen dann vornehmlich wieder braunschweigische Buchbinder in Frage, in zum Teil sehr schönen Einbänden. Erinnert sei an Namen wie Röhmeier, Selenka u. a. Als Beispiele für die neueste Zeit dienen Einbände von Paul Kersten.

Möge dieser kurze Ueberblick einen Einblick gestatten in die unerwartet reichen Schäte an Einbänden der Bibliotheca Augusta, und möge die Ungunst der Zeit es nicht hindern, daß diese alte Tradition der Bibliotheca Augusta weiter gepflegt werden kann, in wenigstens einigen Beispielen den Bucheinband auch unserer Zeit der Nachwelt zu überliefern.

#### KLEINE MITTEILUNGEN.

ERKLÄRUNGEN ZU DEN ABBILDUNGEN. Der Einband Abb. 93 von Otto Dorfner ist ausgeführt in Kalbspergament mit Handvergoldung. Der Einband Abb. 95 von Suzanne Roussy ist in marmoriertem Kalbsleder mit blauer und brauner Ledermosaik ausgeführt. Die Ausführung der Einbände von Paul Klein (i. H. Hübel & Denck) ist folgende: Abb. 96 giftgrünes Saffianleder mit Handblinddruck, Abb. 97 dunkelgrünes Oasenziegenleder mit Handvergoldung, Abb. 98 Kalbspergament mit farbiger Beizung in den Grundfarben Gelb, Rot, Blau (Entwurf der Einbände: P. Klein). BUCHBINDER GERBERS HAMBURG. Anläßlich seiner Ausstellung im Dezember 1925 im Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe hat Johannes Gerbers Hamburg, M. D. E., eine Publikation erscheinen lassen, die von Dr. Friedrich Hasselmann verfaßt, in der französischen Elzevir-Antiqua aus der Schriftgießerei Genzsch & Heyse durch Johannes Schulz in der Staatlichen Kunstgewerbeschule Hamburg in 450 Exemplaren gedruckt ist. Ihr Titel lautet einfach: Buchbinder Gerbers Hamburg. Bereits in der dritten Generation steht die Werkstatt, und der heutige Inhaber ist sich dessen voll Stolz bewuft und fühlt sich dadurch zu traditioneller bester Leistung verpflichtet. Sein Groffvater, der Gründer der Firma Eduard Gerbers (1804-1885) war 1823 Buchbindergeselle in der Freien und Hansastadt Hamburg geworden und dann weit in der Welt herumgezogen, bis er 1826 in seine Vaterstadt heimkehrte und 1827 "sein Werkzeug anschafte und in Gottes Namen anfing". 1830 wurde er Meister, Bürger der Stadt und glücklicher Ehemann. Gediegenes handwerkliches Können und individuelle Behandlung jedes Bandes spricht aus seinen handgebundenen Einbänden, die, wie der Verfasser sagt, der Hamburger als "solide und reelle" Arbeit heute wie damals zu schätzen weiß. Der Nachfolger Rudolf Gerbers starb leider frühzeitig und sein Sohn Johannes mußte bereits in jungen Jahren der Werkstatt vorstehen. Er war bei dem Hamburger Altmeister Gustav Jebsen, bei Max Riemer in Kiel und Karl Schulte in Düsseldorf in die Schule gegangen, hatte sich ordentliche Technik erworben und brachte bei seiner geschäftlichen Tüchtigkeit die durch Krankheit des Vaters zurückgegangene Firma schnell zur alten Höhe und verstand auch den Anforderungen der neuen Zeit und den verwöhnten Ansprüchen der Hamburger Bibliophilen gerecht zu werden. Er gewann in dem Hamburger Bruno Karberg einen tüchtigen Mitarbeiter, der ihm die Entwürfe zeichnete.

Die bibliophil hergestellte Schrift zeigt neben einem Bild des Gründers, seines Wanderbuches und eines Einbandes von Rudolf Gerbers vom Jahre 1860 acht Einbände von Johannes Gerbers, die uns auf Ausstellungen in ihrer edlen vornehmen Ausstattung entzückten; sie ist ein wertvoller Beitrag zur Geschichte der Buchbinderei Hamburgs und der deutschen Einbandkunst des 19. und 20. Jahrhunderts. — Erhard Klette.

RICHTIGSTELLUNG. Herr Kersten bittet uns um Aufnahme folgender Zeilen: Sie haben im lettem Heft (Nr. 7) des "Archiv für Buchbinderei" eine Notiz gebracht, daß ich zum Professor ernannt worden sei, und Sie haben auch diese Bezeichnung unter die Abbildungen meiner Einbände gesett. Sie haben diese Notiz ohne Zweifel aus Nr. 26 des "Journal für Buchbinderei" entnommen; nun, diese Notiz ist unwahr, es handelt sich um eine böswillige Täuschung, gegen deren Urheber ich im Wege des Strafversahrens vorgehen werde. — Paul Kersten.

### BÜCHERSCHAU.

DER BUCHEINBAND UND DIE PFLEGE DES BUCHES. Von Douglas Cockerell. Übertragen von Felix Hübel, für die 2. Auflage durchgesehen von Maria Lühr, Leipzig 1925, Klinkhardt & Biermann, 308 S, mit 120 Abb. u. 8 Tafeln, geh. 6 Mk., in Ganzleinen 8 Mk. Die deutsche Ausgabe von Cockerells meisterlichem Handbuch der Technik des Bucheinbande war lange vergriffen; jett ist sie erneut wieder erschienen. Jeder Meister, der auf allerbeste, grundsolide und geschmackvolle Arbeit seiner Werkstatt hält, sollte sich dieses Buch anschaffen, auch wesn er die vortrefflichen deutschen Lehrblicher von Adam und Kersten bereits besitzt. Aber nicht nur anschaffen, sondern auch lesen, wieder lesen, durcharbeiten und zum Nachschlagen benutzen und seine Mitarbeiter, Gesellen und Lehrlinge zum Gebrauch des Buches anhalten. Denn es enthält eine Fälle von Beobachtungen und Erfahrungen aus bester langjähriger Praxis heraus. Wenn ein Meister wie Douglas Cockerell, der ebenso geschätzt ist als "forwarder" wie als "finisher", als vollendeter Techniker wie als bewunderter Einbandkünstler, das Wort ergreift und obendrein die technischen Vorgänge und die Verzierungsarbeiten besonders geschickt und anschaulich darzustellen weiß, und wenn seine Darstellungen auch noch durch sehr gute Zeichnungen erläuternd unterstütt werden, dann muß ein ausgezeichnetes Buch entstehen, aus dem der Fachmann für seine eigene Praxis sehr viel lernen kann. Die jüngeren Fachleute werden hier die ganz soliden Techniken und Fachgriffe einer Werkstatt-Tradition behandelt finden, die heute nicht mehr in jeder modernen Werkstatt angewendet werden. Ist die deutsche Arbeitsweise von der englischen abweichend, so kann der deutsche Buchbinder durch Vergleichen und eigenes Ausprobieren nur hinzulernen. Beiläufig gesagt, Cockerell ist ein Schüler des großen Meisters Cobden-Sanderson, hat also selber die denkbar beste Schulung gehabt. Aber er beschränkt sich durchaus nicht etwa ant die Anforderungen des bibliophilen Luxusbandes, sondern er behandelt auch den einfachen Gebrauchsband sowie den Bibliotheksband. Seine Uebersichtstabelle auf den Seiten 300 – 301: "Verschiedene Arten von Bucheinbänden" ist lehrreich. Er unterscheidet fünf Arten: I. Luxuseinband für wertvolle Bücher, Ganzleder; II. Guter Einband für Nachschlagebücher, Kataloge und andere schwere Bücher, die viel gebraucht werden, Halb- oder Ganzleder; III. Bibliotheksband, Gebrauchsbücher, Halbleder; IV. Bibliothekaband, Bücher von weniger Wert und Banutung. Halb- oder Ganzleisen, und gibt in den einzelnen Rubriken der Tabelle an, wie Deckel, Kapital, Deckensiberzug, Titelaufdruck, Verzierung nach Technik und Material verschieden zu behandeln aind. Neben der modernen wird die Technik der alten Zeit erläutert, sehr beherzigenswert auch das Restaurieren akter Bände. Die "Pflege des gebundenen Buches" wird eingehend in vier Kapiteln behandelt, in denen vieles zu lezen ist, was der Nachachtung dringend empfohlen sei. Cockerell referiest auch zusammenfassend über die schädlichen Einflüsse auf das Einbandleder durch Schnellgerbung, Licht, Wärme, Gasdünste (den sogenannten roten Verfall).

Die deutsche Uebersetung von Felix Hilbel erschien im selben Jahre wie die englische Originalansgabe, 1902. Die jetzt vorliegende zweite Auflage ist von der Buchbindermeisterin Maria.
Lühr duschgesehen und verbessert worden. Fräulein Lühr hat sich in die Arbeits- und Darstellungsweise Cockerells leicht hineinfinden können, da sie gleich diesem Schülerin CobdenSandersons gewesen ist. Gerade die Fachausdrücke waren von dem ersten Uebersetter mehrfach
nicht richtig wiedergegeben worden. Fräulein Lühr hat sich aber nicht damit begnügt, diesedurch die entsprechenden deutschen Fachausdrücke wiederungeben, sondern Zeile für Zeile genan
darchgesehen und, unter Hinzunahme der neuesten 4. Originalausgabe, überall kleine Verbesserungen angebracht und stilistisch gefeilt, viele Ausdrücke und Säne vereinfacht und damit
manche Stelle dem dautschen Leser besser veranschaulicht. Neu hinzugekommen ist in dieser
Z. Auflage ein alphabetischen Verzeichnis der hauptsächlichsten Fachausdrücke und ein Sachregister, des den Beausern des Aufünden des Beschreibung der einselnen technischen Vergängeerleichtert. Die & Tafeln mit einer Auswahl charakteristisches alses Einbände und erhöser Rände
von Cockerell sind aus der ersten Auflage mit übernommen worden. — Hanz Loubier, Berlig.

Foftypfield m. P. Kerster in citatus f. On 110-

#### JAKOB KRAUSSE-BUND.



Am 1. August schied aus unserer Reihe der allseitig geschähte Kollege und ältestes Mitglied des Bundes, Herr Johann Oetinger, Frankfurt a. M. Viele ältere wie jüngere Kollegen kennen ihn als Menschenfreund und Pflichtgetreuen in unserem schönen Berut, darum er uns stets unvergestlich bleiben wird.

An der Ausstellung Salzburg beteiligten sich folgende Mitglieder: Paul Kersten (Berlin); Oskar Blenkner (Emmendingen); Otto Gurbat (Frankfurt); Gustav Keilig (München); Frit Kliesing (Bonn); Adolf Baer (Kassel); Herbert Sperling (Leipzig); Paul Petold (Leipzig); Paul Klein (Leipzig); Ernst Knothe (Görlit); Firma Hübel & Denck (Leipzig); Firma Karl Köllner (Leipzig); Frit Rabe (Leipzig).

Als Mitglieder des Bundes wurden aufgenommen: Firma Karl Köllner (Leipzig); Herr Hans Koehler (Dresden).

I. A.: Fritz Rabe, Schriftführer.

### BUND MEISTER DER EINBANDKUNST E. V., SITZ LEIPZIG.



Der Bundestag des Bundes der deutschen Buchbinder-Innungen, an dessen Beratungen der allseits verehrte Alterspräsident Paul Adam, sowie der I. Vorsitiende Hans Dannhorn teilnehmen werden, gibt Veranlassung, auch über die in dem Bunde "Meister der Einbandkunst e. V." im Laufe des jetigen Geschäftsjahres geleistete Arbeit zu berichten. Leider hat sich gerade die allgemeine wirtschaftliche Depression gegenüber dem schönen Einbande ausgewirkt. Die Luxusausgaben der Verleger haben

fast gänzlich aufgehört, und die Aufträge auf künstlerische Handeinbände von seiten unserer Bücherfreunde sind seltener denn je. Dadurch mußte naturgemäß auch in der Arbeit des Bundes eine Ruhepause eintreten. Diese Pause zu einer "schöpferischen" zu gestalten, zu einem "Kräfteholen" für neue Aufgaben, ist die zur Zeit dringendste Arbeit des Vorstandes. Den idealen Bestrebungen wird dabei das größere Interesse gehören müssen, während die Vertretung wirtschaftlicher Fragen auf Grund der Organisation des Bundes nur in beschränktem Maße möglich sein wird.

Immerhin sind trots dieser Ruhepause erfreuliche Fortschritte in der Entwicklung unserer Vereinigung zu verzeichnen. Einer Einladung der Leipziger Akademie für graphische Künste und Buchgewerbe Folge leistend, beteiligten wir uns im Januar des Jahres an der in Stockholm stattgefundenen Ausstellung "Das deutsche Buch". Die Ausstellung hat in der gesamten Presse der nordischen Länder starke Anerkennung gefunden; berufene Kritiker mußten anerkennen, daß die deutsche Buchkunst in ihrer Entwicklung fremde Länder überflügelt hat.

Die erste Publikation des Verlages Meister der Einbandkunst "Paul Adam, Lebenserinnerungen", konnte gleichfalls Anfang des Jahres erscheinen. Die Auflage des Werkes, das bei Fachleuten stärkstes Interesse wachrief und nur in 300 numerierten Exemplaren erschien, ist bis auf wenige Bände vergriffen. Die nächste größere Ausstellung des Bundes wird in einer besonderen Abteilung dieses Werk in Einbänden unserer Mitglieder zeigen, die besonders lehrreich sein dürfte, da jeder Meister der Einbandkunst sein Bestes geben wird. Die zweite Publikation des Verlages, die gleichfalls in beschränkter Auflage herauskommt, ist in Vorbereitung.

Im April des Jahres veranstaltete der Meißner Kunstverein eine Buchkunstausstellung unter der verdienstvollen Leitung des I. Vorsitzenden H. W. Loose. Der Bund war daran hervorragend beteiligt. Unser I. Vorsitzender Hans Dannhorn, der dem Ehrenausschusse angehörte, wohnte der Eröffnung bei Kritiken darüber waren in fast allen Tageszeitungen enthalten, so daß sich ein näheres Eingehen erübrigt.

An der im Mai des Jahres veranstalteten Ausstellung der Deutschen Bücherei zu Leipzig über "Neue deutsche Buchkunst" waren die Leipziger Mitglieder des M. d. E. sowie Otto Dorfner (Weimar) vertreten. Im Mai veranstaltete des weiteren Otto Dorfner (Weimar) eine eigene Ausstellung seiner buchkünstlerischen Arbeiten im Landesmuseum zu Weimar. Ganz besonders bemerkenswert ist, daß hier das Landesmuseum seine Pforten zum erstenmal der angewandten Kunst öffnete und damit zeigte, welch hohen Wert es den Arbeiten Dorfners als Einbandkünstler und Erzieher unseres Nachwuchses beilegte.

Im Juni veranstaltete gleichfalls Otto Pfaff und die von ihm geleitete Fachklasse für Buchbinderei der Werkstätten Burg Giebichenstein eine Ausstellung in den Räumen zum Roten Turm zu Halle (Saale). Die dortselbst stattgefundene Vorstandssitzung vereinigte Leipziger, Berliner und Breslauer Mitglieder des Bundes, die gern zur Besichtigung der sehenswerten Ausstellung erschienen waren. — Der Bund beteiligt sich des ferneren an der Buchkunstausstellung anläßlich der Tagung der Buchbinder Oesterreichs in Salzburg. Anschließend daran erfolgt die Beschäckung der Buchkunstausstellung im Kunstgewerbemuseum in Zürich. — Wenn auch alle diese Ausstellungen sehr geringen materiellen Gewinn gebracht haben bzw. bringen werden, so ist doch überzeugend dargetan, daß die deutschen Meister der Einbandkunst die Stellung, die sich der künstlerische Handeinband erworben hat, zu halten gewillt sind.

Im Verlauf des Geschäftsjahres konnten weitere Mitglieder aufgenommen werden, auch die Zahl der Förderer im Bunde ist stetig im Wachsen. Unser Mitglied Ignaz Wiemeler, der künstlerische und technische Leiter der Abteilung für Buchbinderei an der staatlichen Akademie für graphische Künste und Buchgewerbe zu Leipzig, wurde zum Professor ernannt Hugo Ibscher erhielt die silberne Leibniz-Medaille der Preußischen Akademie der Wissenschaften. Unseren so geehrten Mitgliedern möchten wir an dieser Stelle unsere herzlichsten Glückwünsche zum Ausdruck bringen.

Die diesjährige Hauptversammlung findet am 26. September in Weimar statt. Programm umstehend

DAS PROGRAMM DER HAUPTVERSAMMLUNG des Bundes Meister der Einbandkunst ist in der am Freitag, den 20. August, stattgefundenen Situng wie folgt festgesett worden:

Sonnabend, den 25. September, 5 Uhr nachmittags, Vorstandssitzung im Hotel "Groffherzog von Sachsen". 8 Uhr abends Empfang der Mitglieder und Besuch des Nationaltheaters.

Sonntag, den 26. September, 8 Uhr früh, Spaziergang nach Goethes Gartenhaus und in den Park. 9 Uhr: Hauptverhandlung im Hotel "Großherzog von Sachsen". Tagesordnung: 1. Geschäftsbericht. 2. Kassenbericht. 3. Aufnahme von Mitgliedern. 4. Anträge. 5. Wahl des Vorstandes und der Obleute. 6. Beitragsfestsetzung für das laufende Geschäftsjahr. 7. Bericht über den Verlag Meister der Einbandkunst sowie über die Tätigkeit des literarischen Beirates. 8. Verschiedenes. — 1 Uhr gemeinsames Mittagessen im Hotel "Großherzog von Sachsen". 3 Uhr nachmittags Besichtigung des Goethe-National-Museums und der Bibliothek Goethes unter Führung von Freih. v. Maltzahn. 4 Uhr nachmittags Besichtigung der Landesbibliothek, anschließend Spaziergang nach Tiefurt. Montag, den 27. September, Ausflug nach Bad Berka oder nach Schloß Ettersburg.

Wir geben unseren Mitgliedern schon heute davon Mitteilung und glauben, bei der zentralen Lage Weimars und seiner Sehenswürdigkeiten, die jährlich Tausende anlocken, mit einer zahlreichen Beteiligung rechnen zu können — Die Bekanntgabe der eingegangenen Anträge erfolgt durch Rundschreiben. Gleichzeitig damit wird die Versendung des Geschäftsberichtes und des Mitgliederverzeichnisses nach dem neuesten Stande erfolgen. Zu den Anträgen bitten wir unbedingt Stellung zu nehmen. Mitglieder, die persönlich in Weimar nicht anwesend sein können, wollen rechtzeitig die Vertretung ihrer Interessen schriftlich einem an der Hauptversammlung teilnehmenden Kollegen übertragen.

Als Förderer wurde aufgenommen: Herr Ignaz Joseph Reinwald, Referendar, Zweibrücken, Maxstraße 8. Auf Grund der wirtschaftlichen Verhältnisse und der augenblicklichen Beteiligung an der Salzburger und Züricher Buchausstellung lehnte der Vorstand eine Beteiligung an der Buchausstellung in Chemnit und Nürnberg ab. Mitglieder, die an der Weimarer Tagung teilnehmen, wollen sich möglichst bald bei Herrn Otto Dorfner, Weimar, Erfurter Straße 30, anmelden. — I. A.: Otto Fröde, Schriftführer.

#### VERSCHIEDENES.

25 JÄHRIGES BESTEHEN DER FIRMA A. GUTBERLET & CO., LEIPZIG. Seit dem 1. Juli 1901, also in einem Vierteljahrhundert schöpferischer und ausbauender Tätigkeit hat sich die Firma Gutberlet & Co. um die Versorgung der graphischen Industrie mit gediegenen, Arbeit und Geld sparenden Maschinen ein nicht unerhebliches Verdienst erworben. Falzmaschinen werden in normalisierten und auch speziellen Ausführungen nach jeweilig vorhandenen Bedürfnissen in vorteilhaftester Anpassung gebaut. Das Fabrikationsprogramm umfaßt weiter: Rückenrundepressen, die imposanten automatischen Bogenzusammentragemaschinen und besonders die Fadenbuchheftmaschinen "Monopol", welche in ihrer neuartigen Konstruktion hervorragende Vorzüge aufweisen. Vermeidung aller Geräusche, spielend leichter Gang und einfachste Bedienung selbst bei kleinen Auflagen und wechselnden Formaten sind Grundprinzip. Das gemeinsame Merkmal aller dieser Maschinen aber ist Präzision und höchste Güte im Material, größte Leistungsfähigkeit und absolute Zuverlässigkeit.

WEIZENSTÄRKE ÜBERFLÜSSIG, KLEISTERPULVER BESSER. Als Buchbinderkleister hat man bisher verschiedentlich noch Weizenstärke verwendet. Die Verarbeitung ist umständlich, weil Weizenstärke anfgebrüht oder gekocht werden muß, um schließlich einen nicht haltbaren Kleister zu ergeben, die Verdünnung ungünstig, der Grundpreis für Weizenstärke zu teuer, alles Umstände, welche die deutschen Chemiker veranlassen mußten, dem Problem der Herstellung kaltwasserlöslicher Kleister aus deutschem Rohmaterial näherzutreten. Die Sächsischen Klebstoffwerke in Pirna stellen nach einem vollständig neuen Verfahren einen kaltwasserlöslichen Kleister in Pulverform her, welcher, im Verhältnis 1:20 mit kaltem Wasser gelöst, einen tadellos haltbaren, außerordentlich vielseitig verwendbaren Buchbinderkleister ergibt. Zur Herstellung der Lösungen aus dem Kleisterpulver bedarf es keiner Apparatur. In jedem Behälter lassen sich nach der sehr einfachen Gebrauchsanweisung nur unter Verwendung eines Rührscheites die Lösungen in wenigen Minuten herstellen. Das Produkt genügt den höchsten Auforderungen.

OCKERELL, DER BUCHEINBAND. Betreffs dieses Buches ist uns nachstehende Zuschrift zugegangen: Die et Auflage erschien 1906; diese zweite Auflage wurde von Maria Lühr durchgesehen. Die erste Auflage war ungemein flüchtig und fehlerhaft übersetzt. Es sei verwiesen auf den "Kritischen Kommentar" darüber von P. Kersten, ten er an Hand der englischen Originalausgabe im "Archiv für Buchbinderei", VII. Jahrgang 1907/1908 veröffentlicht hat, und in welchem die schlecht übersetzten Stellen verbessert und richtiggestellt sind. Frl. Lühr hat diesen wichtigen Kommentar Kerstens, der damals in der ganzen Fachwelt Aufsehen erregte, nicht erwähnt und darauf Bezug genommen. Das Cockerellsche Buch ist gut, es lehrt eine solide und exakte handwerkliche Technik, die aber nicht für deutsche Verhältnisse zu gebrauchen ist. Frl. Lühr, die damals, als sie aus England zurückkam, die Werkstätte im Lette-Haus nach englischem Arbeitssystem einrichtete, arbeitete bald wieder nach deutschem Werkstättensystem. — Ob es überhaupt nötig war, die zweite deutsche Auflage dieses englischen und nur für englisches Arbeitssystem lehrenden, ohne Zweifel besten englischen Lehrbuches herauszubringen, nachdem die deutschen Buchbinder gute deutsche Lehrbücher besitzen, muß bezweifelt werden. — Die alte deutsche Unsitte: das, was aus dem Ausland kommt, wird gehätschelt.



September

DIE HISTORISCHE GRUPPE DER SALZBURGER BUCHAUSSTEL-LUNG. VON JULIUS LEISCHING.

Der Wunsch des veranstaltenden Gewerbeförderungsamtes, seiner großzügig angelegten und hervorragend gut beschickten Salzburger Buchausstellung neuzeitiger Arbeiten auch eine Darstellung der geschichtlichen Entwicklung anzugliedern, war nirgends berechtigter als in Salzburg. Denn das seit einem Jahrtausend hier mächtig herrschende Bistum, die große Zahl hervorragender Kirchenfürsten, die alten Benediktinerklöster, frühzeitig ein Hort wissenschaftlicher und künstlerischer Kultur. ein durch Bergwesen und Handel erblühter Bürgerstand, sie hatten auch auf dem Gebiete des Buchwesens Bedürfnisse und Forderungen. Gab es hier doch sogar noch vor Ablauf des Mittelalters ehrgeizige Bibliophilen wie den Erzbischof Bernhard von Rohr, der von 1466 bis 1482 auf dem Salzburger Thron saß. Für ihn hat Furtmayr das berühmte fünfbändige Missale mit Bildern geschmückt, das sich seit 1815 leider in München befindet. Für Rohr, in dessen Lebenszeit ja auch die Nachblüte einer altberühmten Salzburger Schule illuminierter Handschriften fiel, ist nun auch der prachtvolle Lederschnitt gearbeitet, der die Hauptzierde der Salzburger Ausstellung bildet (Abb. 101). Arbeiten von dieser Großartigkeit und Güte sind keineswegs häufig. In feinstem Flachrelief sieht man darauf in großzügigen Ranken die Mitra, den Wahlspruch des Bestellers und das Jahr der Ausführung 1477. Dies ist also ein wichtiges historisches Dokument für die künstlerische und technische Entwicklung des Einbandes an sich. Um so mehr, da aus fast derselben Zeit — vom Jahre 1470 — ein zweiter, bescheidenerer, aber ebenfalls durch große gotische Ranken in Lederschnitt ausgezeichneter Einband stammt, hier gearbeitet für Rohrs Namensvetter, den Bischof Bernhard von Chiemsee, der ja ebenfalls in Salzburg residierte.

Die ältere Sitte, den Titel des betreffenden Inhaltes oben auf den Vorderdeckel zu schreiben und diese Schriftzüge mit einem durchsichtigen Hornplättchen zu schüßen, erhielt sich eingeschränkt auch noch bei Prunkbänden wie dem erwähnten des Rohr, insofern wenigstens sein Wappen und das des Landes Salzburg — farbig ausgeführt im Beschlage — ebenfalls durch derartige Hornplättchen gedeckt worden sind.

Mit welchem Ernst der mittelalterliche Buchbinder, mindestens seit dem 14. Jahrhundert, an seine schwere Arbeit ging — es handelte sich zumeist um höchst gewichtige Folianten —, das zeigt die Salzburger Zusammenstellung in Abb. 103. Hier ist an einer Auslese der allmähliche Fortschritt vom Holzdeckel mit Rückenleder zum Gesamtlederband, von der Catena (dem durch eine Kette gegen Diebstahl versicherten Klosterband) zum schweren Messing- und Silberbeschlag, vom Wildleder zum glatten Schweinsleder und zu der Lederpressung zusammengefaßt. Das alle überragende Mittelstück, ein wuchtiges Antiphonar aus dem Salzburger Benediktinerinnenstift Nonnberg, mißt 51 zu 34 cm (Abb. 102), sein Gegenstück, ein allerliebstes Miniaturbüchlein des 16. Jahrhunderts mit Blindpressung und Silberschließen — grad recht für zarte

Digitized by Google

ゾ

Frauenhände — stammt aus demselben Besitze. Sie beide nebeneinander zeigen die Grenzen, die dem Buchbinder gezogen sind.

Aus derselben Quelle konnte ich auch einige jener seltsamen und vielgeprüften Pergamentumschläge schöpfen, die — unter Verwendung alter Pergamenthandschriften des 12. und 13. Jahrhunderts — erst im 17. Jahrhundert entstanden sind. Wobei einst leider vieles von den alten miniaturgeschmückten Pergamenten zerschnitten und verlorengegangen sein wird, um aus dem spärlichen Rest — entgegen ihrer ursprünglichen Bestimmung — Einbände zu machen.

Daß uns dies, wieder ganz entgegen ihrer seitherigen Bestimmung, heute gelegentlich zu den erfreulichsten Entdeckungen alter, verloren geglaubter Handschriften verhilft, wurde jüngst in einem kleinen niederösterreichischen Stadtarchiv wieder bestätigt, wo soeben 240 Verse aus Hartmann von Aues "Gregorius auf dem Stein" auf diesem ungewöhnlichen Wege gefunden worden sind. Man hat also Ursache, derartigen alten "Einbänden", sofern sie aus Handschriftlichem bestehen, mit Vorsicht und Andacht zu Leibe zu gehen.

Wie sich heutige Bibliophilen gegen Entwendungen dadurch zu schüten suchen, daß sie in jedes ihrer Werke den Vermerk einkleben: "Entwendet aus der Bücherei des ...." (mit voller Namensnennung des Besiters, wodurch immerhin die Ordnungsliebe der Entlehner ein wenig gefördert wird), so wußten bekanntlich die mittelalterlichen Klöster ihre Schäte zu sichern, indem sie an ihre gesuchteren Stücke Ketten befestigten. Davon gibt der danach "Catena-Band" genannte Foliant aus dem Salzburger Benediktinerkloster St. Peter mit den Dekretalen eine Vorstellung (Abb. 104).

Selbst eigene Verschlüsse wurden, wenn auch wohl nicht häufig, angebracht, um wertvolleren Inhalt zu schonen; etwa an einem Schweinslederband, der anatomische Zeichnungen aus der Mitte des 15. Jahrhunderts umfaßt.

Schöne Beschläge verliehen dem Altar- und Chorbuch wie dem Klosterband die besondere Eigenart des Monumentalen, wofür unsere Zeit freilich leider kaum mehr eine andere Teilnahme als die für Kuriositäten aufzubringen vermag. Das 19. Jahrhundert hatte sogar in den Klöstern (wie einzelne Beispiele schmerzlich beweisen) selbst für das Geschichtliche so wenig Ehrfurcht, daß es die Beschläge kurzerhand beseitigte, um — die Bände hübsch wie die Soldaten nebeneinander auf den Bücherbrettern aufmarschieren zu lassen . . . Allerdings hatte das Mittelalter noch nicht an solch eine Hochflut des Büchermarktes denken können, wie sie uns eben seit dem 19. Jahrhundert, nicht zu unserem Segen, beschert worden ist. Deshalb konnte damals jedes Buch wie wohl auch die Mehrheit der Menschen selbst auf Eigenart bedacht sein.

Nicht nur, um etwa das Wappen des Besiters — z. B. bei jenem Salzburger Bibliophilen Erzbischof Bernhard von Rohr unter Hornplättchen — am Beschlage anzubringen; man hat es auch an ornamentaler Auszier, feinster Ziselierung, an Edelmetall und farbiger Schmelzarbeit nicht

fehlen lassen. So an einem Renaissance-Gebetbuch vom 16. Jahrhundert aus dem Adeligen Frauenstift auf dem Nonnberg in Salzburg.

Im 18. Jahrhundert machte dann die überquellende Zierlust des Rokokogeschlechtes den Beschlag überhaupt zur Hauptsache: den ganzen Einband aus Silber getrieben, in Ranken und Muschelwerk aufgelöst, wofür aus altem Bürgerhaus ein Prachtbeispiel zu sehen gewesen. In der Mitte des 18. Jahrhunderts wetteiferten die Augsburger und Nürnberger Goldschmiede mit unseren österreichischen in solch feiner, die Eigenart des Rokokozeitalters vortrefflich widerspiegelnden Edelarbeit. Zugleich war auch die Handvergoldung zu Ruhm und Ansehen gelangt. Die Blindpressung des Mittelalters war ja, unter gleichzeitiger Verdrängung des Schweinsleders durch Kalb- und Rindsleder, schon dem Renaissancegeschlechte, wie vielmehr erst dem Barockzeitalter zu ernst und einförmig erschienen. Farbenfreude und Prachtliebe erforderten reichere Ausstattung. Der Holzdeckel verschwindet - unter dem Einflusse des morgenländischen Pappendeckelbandes - und mit diesem wird die Vergoldung, ja selbst der persische Zierat der teppichartig verteilten Eck- und Mittelstücke in Hochpressung Mode.

Bekanntlich war es der kursächsische Hofbuchbinder Jakob Kraufie, der, unter den Deutschen gewiß als einer der ersten, diese morgenländische Verzierungsart zu hoher Geltung gebracht hat. Und ein hervorragend schöner Band der Salzburger Studienbibliothek erinnert darin so sehr an Krausses Arbeiten, daß man versucht ist, ihn diesem großen Künstler zuzuschreiben; allerdings trägt die Goldpressung das Superexlibris des bekannten bayerischen Benediktinerstiftes Prüfening bei Regensburg (Abb. 106, Eigentum der Staatl. Studienbibliothek Salzburg). Ungemein reich ist der Salzburger Besitz an diesen Bucheignerzeichen. Legten doch die Erzbischöfe, voran und nach ihnen die Suffraganbischöfe, die wechselnden Aebte der vielen Klöster, der Adel bewußten Wert auf die Hervorhebung ihres Besitzes. So verwahren wir seit Wolf Dietrich von Raittenau und seinem Nachfolger Marx Sittich, also vom Beginn des 16. Jahrhunderts bis in das 19. Jahrhundert hinein, von Superexlibris in Goldpressung eine um so größere Zahl kostbarer Bände, als ja die Klöster und Bücherliebhaber schon frühzeitig auch auf Tausch und Schenkung bedacht gewesen sind, und derart auch aus anderen. namentlich aus oberösterreichischen und bayerischen Klöstern dergleichen nach Salzburg gelangt ist.

Seltener war die Stickerei des Einbandes; doch besitt hierfür Sankt Peter einen ungemein ernst wirkenden Seidenband der Renaissance mit dem Wappen des Abtes Benedikt Obergasser, der von 1554 bis 1577 dem Salzburger Benediktinerstift vorstand. Gar seltsam sticht dieser schlicht vornehme Einband von dem ruhmredig prunkvollen Samtband ab, auf dem im zweiten Viertel des 18. Jahrhunderts Erzbischof Leopold Firmian, der Protestantenvertreiber und Erbauer des nach ihm benannten Schlosses Leopoldskron (heute Besit Max Reinhardts), sein Wappen in bunter Seide sticken ließ (Abb. 105).

Gerade an diese Zeit erinnert aus unserem Museumsbesite auch ein unscheinbares, aber vielsagendes "Sack-Calenderlein auf das Jahr 1733", ein Nürnberger Druck, dessen Umschlag einen bekannten Stich mit der Darstellung eines Salzburger Emigrantenpaares mit seinen Kindern — in demselben Jahre schon, in dem die Ausweisung erfolgt war — verwendet hat. In solch kleinen Kalenderchen und Almanachen hat also die dann schon stark verslauende Zeit des ausgehenden 18. Jahrhunderts und das 19. Jahrhundert mancherlei Vielgestaltiges und recht Anmutiges zustande gebracht, wovon unser Salzburger Museum Carolino Augusteum eine Fülle reizvoller Beispiele bieten konnte in Bilderumschlägen, Stichen auf Seide u. dgl. mehr.

Doch hielten wir uns bei der Buchausstellung von der Spätzeit, abgesehen vom Platmangel, auch aus anderen naheliegenden Gründen fern; es genügten einige wenige Belege für den erschreckend geschmacklichen Tiefstand, der vor Beginn eines technischen und künstlerischen Aufschwunges am Ende des 19. Jahrhunderts ja auf allen Gebieten des sogenannten Kunsthandwerkes geherrscht hat.

Es ist zweifellos ein Verdienst der Museen gewesen, daß sie unter Vorantritt des Wiener Kunstgewerbemuseums und seiner schon 1868 gegründeten ausgezeichneten Schule nicht bloß das gute "Alte" aufgespeichert, sondern zugleich auch die Mittel und Wege gewiesen haben, um ihm Ebenbürtiges aus eigener Kraft zu schaffen.

## DER NEUZEITLICHE BUCHEINBAND AUF DER SALZBURGER AUSSTELLUNG. VON ERHARD KLETTE.

Neben der sehr interessanten sehenswerten Abteilung von 129 alten Einbänden, mit denen Julius Leisching auf der Salzburger Ausstellung eine Illustrierung der Geschichte des Bucheinbandes vom 14. bis 19. Jahrhundert gab — einige wertvolle sind davon oben beschrieben —, beherrschte vor allem der neuzeitliche Bucheinband die Ausstellung.

In weiß gestrichenen Vitrinen gaben die fast 500 ausgestellten Einbände einen glänzenden Beweis von der Höhe der heutigen Einbandkunst. Beteiligt hatten sich der Bund Meister der Einbandkunst, e. V., Siß Leipzig, mit 72 Arbeiten von 18 Mitgliedern, der Jakob Krauße-Bund mit 68 Arbeiten von 14 Mitgliedern, ferner waren Arbeiten der Kunstgewerbeschulen Berlin, Charlottenburg, Chemniß, Halle, Hamburg, Hannover, Münden, Wien und der Innungen Oesterreichs und Deutschlands ausgestellt. Wieder sah man hauptsächlich kostbare Lederbände mit Lederauflage und Intarsia; der einfache Gebrauchsband fehlte fast ganz. Es ist unbedingt notwendig, daß in Zukunft einfache geschmackvolle Pappbände — wie sie die Kunstwerkstätten der Stadt Halle, Burg Giebichenstein, ausstellten — und Halblederbände — wie sie Otto Dorfner, Weimar, zeigte — auf Ausstellungen vertreten sind, denn bei der heutigen Wirtschaftslage können teure Ganzlederbände kaum Käufer finden. Andererseits muß einmal auf einer Ausstellung gezeigt

werden, mit welchen Mitteln ein einfacher Einband gelöst werden kann; der Durchschnitt des heutigen, auf den Markt kommenden schlichten Einbandes ist geschmacklich sehr tiefstehend. Die ausgestellten Verlegereinbände durften keinesfalls als Durchschnitt für den Geschmack des Verlegereinbandes angesehen werden. Es fehlte vollkommen die Beteiligung des reichsdeutschen Verlages, des Inselverlags beispielsweise, der mustergültige Pappband- und Halblederausgaben herausgebracht hat. Nach den ausgelegten Einbänden der Verleger konnte man nur dem Bibliophilen wünschen, daß er sich das Buch broschiert oder in rohen Bogen kauft und es seinem Buchbinder zum Binden gibt. Die Einbände, die er vom Verlage hinnehmen muß, können in bezug auf Haltbarkeit mit dem einfachen handgebundenen Bande, der wenig teurer

ist, keinen Vergleich aushalten.

Julius Zeitler hat neulich drei Haupttypen der heutigen Einbanddekoration unterschieden: Zunächst der Typus der Rahmung mit Betonung der Mitte, der am meisten dem historisch-abstrakten Buchkörper Rechnung trägt, dann der Typus des dekorativen Neges, das die Deckel mit einem gleichmäßigen Netwerk von Ornamenten überspinnt und überzieht (hierzu gehört auch die Diagonaleinteilung der Buchflächen durch starke und schwache Linien), und endlich der symbolische Typus, der die Ideenwelt hinter den Deckeln irgendwie nach außen treten läßt. Der erste Typus war in hervorragenden Beispielen durch Einbände der Wiener Julius Dratwa und Ferdinand Sartori vertreten. Der erste war mit 21 Arbeiten vertreten, darunter einem Band in Maroquinleder J. B. Isabey: "Sa vie — son temps", oder einer Hauschronik, die in Lammleder gebunden war. Sartori zeigte die Geschichte der Wiener Schriftgießereien 1482-1923 von Fritz in rotem Ziegenleder, die Mitte durch ein wappenähnliches Ornament betont. Auch Adams "Lebenserinnerungen" hatte er in diesem Dekorationstypus verziert; inmitten des in grünem Ziegenleder gebundenen Bandes ein S, das sehr gut zur übrigen Verzierung pafite. Er war einer der schönsten Einbände zu Adams Werk, das in fünfzehn Einbänden auf der Ausstellung zu sehen war. Albin Heumer, Chemnit, hatte Barbusses "Le Feu" in Ganzmaroquin gebunden, eine fein stilisierte Pflanze von der Rahmung umgeben. Frieda Thiersch, München, die den edlen Drucken der Bremer Presse ein äquivalentes Kleid anlegt, verzichtet auf die Betonung der Mitte, sie legt eine schwere Umrahmung um den Band, sei es nun Kleists Robert Guiscard oder Homers Odyssee. Die Bände, sämtlich mit knappen Kanten, erhalten dadurch eine vornehme Ruhe; die spitzigen Formen der kleinen Ornamente passen sehr gut zur griechischen Type, in der die Epen Homers gesetzt sind. Dieser erste Dekorationstypus, der vom alten Bucheinband übernommen ist, war wenig vertreten, noch weniger freilich die über den ganzen Band netartig gesponnene Verzierung oder die Diagonaleinteilung der Buchflächen. Mehr und mehr pflegt man zu einfacher Verzierung überzugehen und das Material wirken zu lassen. Das ist zweifellos eine Folgeerscheinung der wirtschaftlichen Lage, die zu sparen zwingt und reich verzierte teure Einbände ausschaltet.

Im Rahmungstypus war der Einband von Karl Ebert, München, zu Novalis "Hymnen der Nacht", bei dem von einem in der Mitte stehenden sechseckigen Stern mit dem Titel Strahlen nach allen Seiten über den ganzen Band ausgehen. Otto Gurbat, Frankfurt a. M., hatte ein in blaues Oasenziegenleder gebundenes Leerpapierbuch ausgestellt, dessen Buchflächen mit dreilinigen Diagonalen durchschnitten waren. Die am Rande ringsherum entstandenen Dreiecke waren mit spitigen stilisierten Blättern ausgefüllt und die Mitte durch eine bunte Lederauflage betont. Zwei größere Rückenfelder wiederholten wieder die Diagonalen. Der Einband von Hans Dannhorn, Leipzig, zu Shakespeares "Troilus und Cressida" in hellgrünem Saffianleder zeigte die Diagonale, die noch sowohl durch die dünnen, schwarzen, aufgelegten Lederstreifen als auch durch den Blinddruck verstärkt wird. Die Diagonale wird umgrenzt von einem Rechteck, so daß ein Eindruck, daß der Band zerschnitten wäre, nicht aufkommen kann. Dannhorns neuester Band zu Adams "Lebenserinnerungen" läßt nun auch das herrliche dunkelviolette Saffianleder zu voller Wirkung kommen, indem nur in der Mitte ein kleines Ornament angebracht ist, das mir wie eine kleine stilisierte Presse aussieht, die mit kleinen Blättchen verziert ist. Der Rücken trägt den Namen "Paul Adam". Das Buch ist auf drei hohe Bünde gebunden, und der mittlere Bund gibt die Teilung zwischen Vor- und Nachnamen. Die untereinandergesetzten Buchstaben sind schräg gestellt, aus Bogensäten zusammengesett und mit kleinen Blättchen ausgeschmückt. Dannhorns schöner Band vereinigt zwei Typen gegenwärtiger Einbanddekoration, die meines Erachtens zu Haupttypen geworden und von Zeitler zu wenig beachtet sind. Der Typus, bei dem nur ein kleines Ornament in der Mitte (das nicht symbolisch zum Inhalt des Buches in Verbindung steht) die einzige Verzierung ist, und der Typus, bei dem Autorname und Titel zum Dekorieren verwendet wird. Den erstgenannten Typus sahen wir auf der Ausstellung in Salzburg sehr häufig. Dazu gehört der von Paul Kersten, Berlin, entworfene Einband zu Hauffs "Der kleine Muck", in grünem Saffianleder und modernisiertem, orientalischem Stile (siehe Abb. 110), oder seine Einbände zu Felix Hübels "Odysseus und Kirke" oder zu Münchhausens "Ritter Bayard" mit den schönen Radierungen von Alois Kolb. Hierzu gehört auch der Einband von Ernst Theeg, Plauen i. V., zu Hölderlins "Elegien" in violettem Saffianleder oder der Einband des Görliter Ernst Knothe zu Ohaniam "Tänzerin von Schamakha", blaues Saffianleder mit Lederauflage. Oft wird auch das Ornament über den ganzen Band ausgedehnt — wie bei Ernst Theegs Gästebuch, eingebunden in blaues Maroquinleder. Auch alte Technik wird erneuert, so bei dem gelben Maroquineinband von Gustav Keilig, München, zu "Omar Khayyam", den wir mit seiner Elfenbeineinlage auf blauem Grunde von der Meißener Ausstellung her gut in Erinnerung haben. Den Autornamen des Buches als Ornament zeigte Otto Dorfner, Weimar, auf seinen schönen Ganz- und Halblederbänden, bei Oskar Wildes "Heilige Büßerin" in grünem Kalbleder oder Chamissos "Gedichten" in grau geglättetem Lamaziegen-

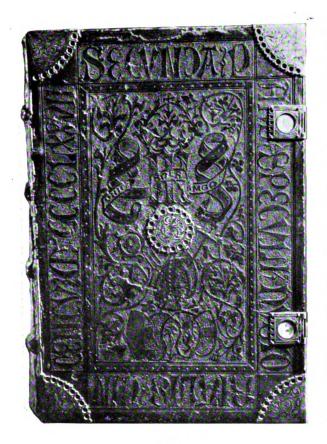

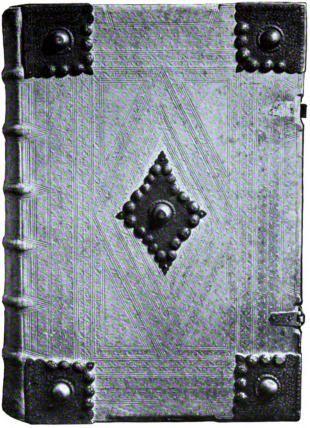

101



103

BUCHAUSSTELLUNG SALZBURG. ABB. 101 LEDERSCHNITTBAND VON 1477 — ABB. 102 ANTI-PHONAR MIT MESSINGBESCHLÄGEN — ABB. 103 MITTELALTERLICHE EINBÄNDE AUS DEN BENEDIKTINERSTIFTEN ST. PETER UND NONNBERG, DER STAATL. STUDIENBIBLIOTHEK UND IN DEM MUSEUM CAROLINO-AUGUSTEUM IN SALZBURG

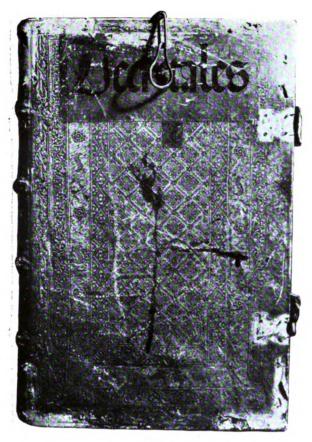

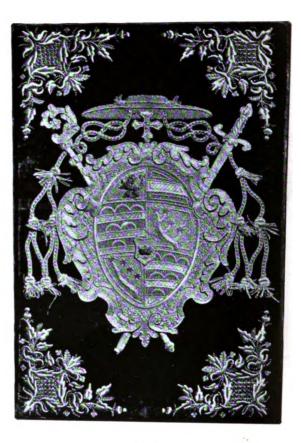

105

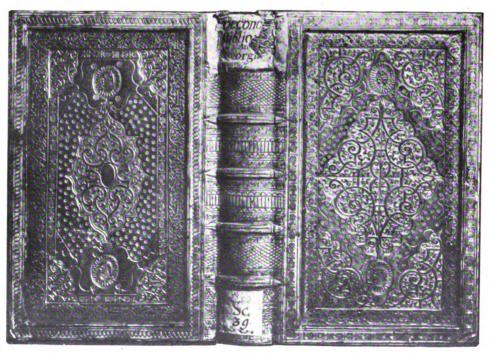

BUCHAUSSTELLUNG SALZBURG. ABB. 104 MITTELALTERL. CADENA-HOLZDECKELBAND — ABB. 105 SAMTBAND MIT STICKEREI 18. JAHRH. — ABB. 106 ALTER LEDERBAND MIT GOLDPRESSUNG

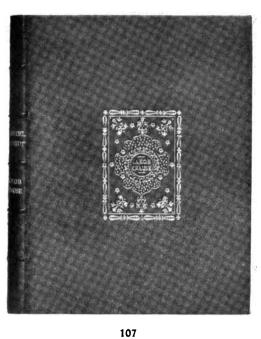

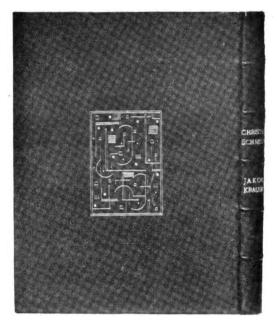



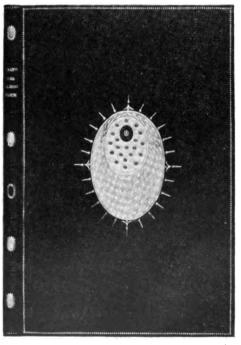

109

BUCHAUSSTELLUNG SALZBURG. EINBANDE ABB. 107—110 ENTWURF UND VERGOLDUNG PAUL KERSTEN, BERLIN; AUSFÜHRUNG FRIEDRICH MEINK UND ANNEMARIE TITZE, BERLIN

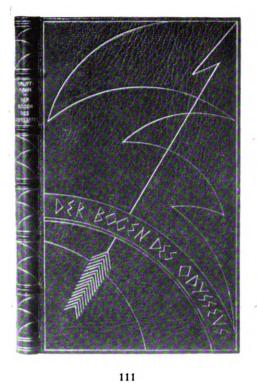

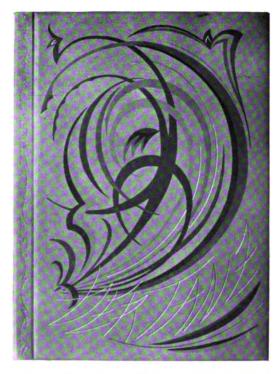



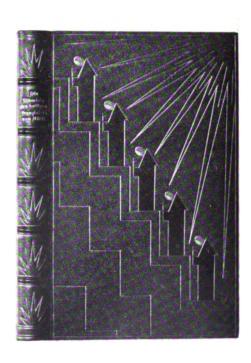

BUCHAUSSTELLUNG SALZBURG. EINBÄNDE VON FRIEDRICH KIEFFER, PLAUEN I.V.; ENTWURF ENNO MÜLLER, PLAUEN

1eder. Bei "Aladdin und die Wunderlampe" läßt er das Wort "Aladdin" gewissermaßen aus dem Spigbogentor einer Moschee erscheinen.

Paul Klein, Leipzig, verbindet mit der Ornamentierung des Titels andere Ornamente — so bei seinem Einbande "Das junge Weib", den wir wieder gern sahen; ebenso Adolf Baer, Kassel, bei seinem Schweinsledereinband "Die Gäste der Familie Roffhack", wo bereits der Titel auf der Vorderseite zu dem symbolischen Tore steht.

Dieser symbolische Typus der heutigen Einbanddekoration, der irgendwie die Ideenwelt des Buchinnern außen anklingen läßt, ist heute sehr stark vertreten und konnte auch auf der Salzburger Ausstellung reichlich bemerkt werden. Oft ganz leicht erkenntlich wie bei Paul Kerstens violettem Saffianeinbande zu Kellers "Drei gerechten Kammachern" mit seinen drei Ornamenten auf der Vorderseite, oft erst bei näherem Hinsehen wie bei Paul Kerstens Einband zu Lichts "Antiker Erotik" (Paul Arat, Verlag, Dresden), wo die Staubfäden der Blumen männliche Geschlechtsteile sind . . . Symbolisch ist auch der "Aufstieg" der Tänzerin Grete Wiesenthal durch aufsteigende Linien auf dem Einband der Wiener Werkstätte (Entwurf von Maria Likarz, der Name des Buchbinders ist leider nicht angegeben) angedeutet; dabei sollen die Lorbeerzweige den errungenen Sieg versinnbildlichen.

Diese symbolische Andeutung bringt oft eine bildhafte Darstellung mit sich, und der Buchdeckel wird oft mit mehr oder weniger Erfolg zum graphischen Blatte. Ausgezeichnete Arbeiten in dieser Art zeigte die Werkstatt Friedrich Kieffer in Plauen i. V., von der hier vier Einbände abgebildet sind. Die Entwürfe stammen von Enno Hüller, Plauen i.V. Abb. 112 zeigt eine Mappe zu einem Sammelwerk "Der Tanz". Ich konnte mir gut darin die zuerst im Simplizissimus veröffentlichten Bilder von F. von Rezniček vorstellen. Die Mappe besteht aus grauem Saffianleder und ist mit reicher bunter Lederintarsia verziert. Sowohl durch das Wort "Der Tanz" in schräg liegender Goldschrift wie durch die durcheinanderwirbelnden Streifen ist der Tanzrhythmus ausgezeichnet zum Ausdruck gebracht. Mitten im bunten Wirbel erscheint die Gestalt eines Menschen. Abb. 111 ist der Einband zu Gerhart Hauptmanns Drama "Der Bogen des Odysseus". Im Bogen legt sich ein blaues Band über das untere Flächendrittel mit dem Titel, der zart aus Bogensätzen zusammengesett ist und an griechische Buchstaben erinnert. Ein Pfeil schnellt vom Bogen auf, der oben im angedeuteten Unwetter zum Blite wird. Die Weinkarte (Abb. 113) in schwarzem Oasenziegenleder mit mehrfarbiger Lederintarsia wirkt apart und elegant und steht in krassem Gegensatz zu den Weinkarten, die man sonst für gewöhnlich angeboten bekommt. Nur von Otto Pfaff kenne ich noch eine gleich künstlerische.

Bei den "Blümlein des heiligen Franziskus von Assisi" (Uebertragung von Rudolf G. Binding im Inselverlag, Abb. 114) steigen fünf Mönche eine Treppe hinauf; die Körper aus rotbraunem Leder zeigen die Umrisse eines Kirchturmes, das Stück Sonnenstrahlenkranz auf der Vorderseite wird auf dem Rücken des Bandes wiederholt.

Expressionistische Formen, wie sie vielfach versucht werden, haben sich nach Zeitlers Feststellung nicht eigentlich durchsetzen können. Diese Art von Einbanddekoration war auf der Salzburger Ausstellung auch vertreten durch Einbände von Otto Pfaff, Halle a. S., oder der Wiener Werkstätte, Wien; auch Paul Kleins Einband zur Paul Kersten-Biographie neigt dazu.

Ich unterscheide also bei dem neuzeitlichen Bucheinband nach den auf der Salzburger Ausstellung gesehenen Bänden sechs Typen der heutigen Einbanddekoration: Rahmung mit Betonung der Mitte, gleichmäßiges Netwerk oder Diagonalaufteilung, kleines, nicht symbolisches Ornament auf Buchmitte bei möglichst starker Materialwirkung, Autornamen oder Titel als Ornamente auf Vorderseite oder Rücken, der symbolische Typus und die expressionistische Formgebung. Im nächsten Hefte werden weitere Einbände von der Salzburger Ausstellung abgebildet.

### BÜCHERSCHAU.

DER BUCHEINBAND VON SEINEN ANFÄNGEN BIS ZUM ENDE DES 18. JAHRHUNDERTS. Von Hans Loubier, Zweite umgearbeitete und vermehrte Auflage. Mit 232 Abbildungen, Leipzig 1926, (Monographien des Kunstgewerbes, Bd. XXI/XXII.) - 22 Jahre sind es her, seit dies Buch zum erstenmal erschien. Und mehr als Worte es sagen können, spricht die Tatsache für seine Bedeutung, daß es seit vielen Jahren auf dem Büchermarkt nicht mehr zu bekommen war. Gleich bei seinem ersten Erscheinen aufs freudigste begrüßt, hat es seitdem seinen Wert unvermindert behalten können. Es ist noch heute die einzige zusammenhängende Darstellung der Entwicklung des Bucheinbandes von den frühesten Zeiten an, und es hat als solche im In- und Auslande den Ruf Loubiers als des Altmeisters der Bucheinbandforschung begründet. Als vornehmlich historische Arbeit hat dies Buch weit über den Kreis der reinen Bücherfreunde hinaus hohen wissenschaftlichen Wert bekommen. Zahllos bald sind die Anregungen, die von ihm ausgegangen sind, auf Einzelgebieten die Bucheinbandforschung zu vertiefen. Die Menge dieser Einzelarbeiten, die Schwierigkeit der Verarbeitung ihrer Ergebnisse und vielleicht noch mehr die noch immer vorhandenen Lücken in unserem Wissen über die Entwicklung des Bucheinbandes haben dazu beigetragen, daß so lange Zeit Loubier mit einer Neubearbeitung seines Werkes gezögert hat. Um so freudiger ist ihr Erscheinen nun zu begrüffen.

Bereits ein erster oberflächlicher Blick überzeugt von der in weitem Maße vorgenommenen Umarbeitung und Vermehrung der ersten Auflage. Inhaltlich geht die Darstellung jest bis an das Ende des 18. Jahrhunderts. Die neuere Entwicklung seit dem beginnenden 19. Jahrhundert ist abgetrennt und soll einem besonderen Bande vorbehalten werden. Dadurch bekommt das Buch jest einen rein historischen Charakter. Mit der inhaltlichen Beschränkung ist eine bedeutende Erweiterung des alten Umfanges um fast 100 Seiten verbunden. Dazu kommt eine Vermehrung des Bilderschmuckes um 60 Abbildungen. Vor allem diese Tatsache ist besonders zu begrüßen. Denn sie erleichtert mehr als anderswo gerade hier das Verständnis des Textes. Soweit es möglich ist, werden zudem, wo Abbildungen fehlen, Hinweise auf solche gegeben. Dadurch verwirklicht Loubier zugleich einen einmal von ihm ausgesprochenen Wunsch nach einem Repertorium von Bucheinbandabbildungen. Es bleibt schließlich noch übrig, auf die wirklich saubere und hübsche Ausstattung des Buches hinzuweisen. Die Abbildungen sind vorzüglich hergestellt, und auch das verwendete Papier ist von einer bedeutend besseren Qualität als das der ersten Auflage. Ein Gang durch die einzelnen Kapitel wird genauer über die Fortschritte gegenüber der ersten Auflage und im allgemeinen über den Inhalt des Buches berichten.

Die Kapiteieinteilung ist im großen und ganzen die gleiche wie in der ersten Auflage geblieben. Nach dem ersten Kapitel, das die Grundzüge der Technik behandelt, und zwar vornehmlich der Technik der alten Meister, und so eine wertvolle Ergänzung zu Handbüchern über neuzeitliches Buchbinden bildet, folgt fast unverändert das Kapitel über das Buch im Altertum. An Umfang

ungefähr gleichgeblieben sind auch die beiden nächsten Kapitel über den mittelalterlichen Prachteinband. Gerade diese beiden ausführlicher behandelten Abschnitte sind von besonderem Wert. Es ist zu begräßen, daß Loubier diese Schilderung der wundervollen Goldschmiedearbeiten beibehalten hat. Es wäre wünschenswert, wenn dieser Gegenstand einmal eine gesonderte und ausführliche Behandlung erfahren würde. Hier harren noch viele Schäte ihrer Veröffentlichung. Zuvor aber möchte Loubiers Wunsch nach einem vollständigen Verzeichnis der Einbände mit Diptychen, mit Goldschmiedearbeiten und ähnlichem in Erfüllung gehen.

An Umfang um das Doppelte erweitert ist das 5. Kapitel über den mittelalterlichen Lederschnittband, dieser einzigartigen Blüte der Einbandkunst. Nicht mehr als 32 solcher Bände waren Loubier beim ersten Erscheinen seines Buches bekannt, jeht kennt er deren 190. Als ihr eigentlicher Entdecker kann Loubier gelten. Auf seine Anregungen hin haben in vielen Bibliotheken Nachforschungen nach Lederschnittbänden eingeseht, und zahlreiche Publikationen liegen jeht vor über diesen Gegenstand. Hoffentlich ist es Loubier noch vergönnt, das, was bisher bekanntgeworden und was er in seinen Sammlungen aufgehäuft hat, in einem größeren Zusammenhang einmal darzustellen. Auf diesem Gebiete harren noch manche Fragen ihrer Lösung, wie dle nach den Vorlagen und nach den Werkstätten. Die Frage nach den Werkstätten wird dann einer sicheren Lösung entgegengeführt werden, sobald die zugleich auf den Bänden vorkommenden Einzelstempel mit in den Kreis der Untersuchung einbezogen werden. Unterzeichneter selbst hofft in Bälde einmal eine zusammenhängende Gruppe von Lederschnittbänden einer bestimmten Werkstatt zuweisen und sogar den Namen des Meisters bekanntmachen zu können, und zwar mit Hilfe der Stempelvergleichung.

An Umiang ebenso fast um das Doppelte angewachsen ist das folgende 6. Kapitel über den mittelalterlichen Blindpressungseinband mit Einzelstempeln. Die Ausführungen über den Buchbeutel haben inzwischen durch einen mit reichlichen Nachweisen versehenen Aufsatz von O. Glauning in dem "Archiv für Buchgewerbe und Gebrauchsgraphik" 1926, Heft 1, eine willkommene Ergänzung gefunden. Nach Glauning ist übrigens der von Loubier erwähnte Buchbeutel aus dem Düsseldorfer Kunstgewerbemuseum als eine Fälschung anzusehen. Von ganz besonderem Wert sind die darauf folgenden Ausführungen über die Periode der Einzelstempel, Seit dem Erscheinen der ersten Auflage ist unser Wissen über diesen Gegenstand bedeutend erweitert. Hierüber vermag uns Loubiers Schilderung eine vortreffliche Übersicht zu geben. Manches ist leider beiseite gelassen, wohl aus Gründen, wie sie Loubier im Vorwort anführt. Auffallend kurz weggekommen sind die niederrheinischen und französischen Plattenstempel, die noch in dieses Kapitel gehören, obwohl besonders hier künstlerisch sehr hochstekende und wertvolle Plattenstempel zur Besehreibung locken mochten.

Die Schilderung der weiteren Entwicklung zum Rollen- und Plattenstempel des 16, Jahrhunderts wird jetzt von mehreren Kapiteln unterbrochen. Ihre Fortsetzung findet sie erst im 9. Kapitel, das hier gleich vorweggenommen sein soll. Der offenen Fragen auf diesem Gebiet sind noch viele. Mit Geschick versteht Loubier hierüber zu unterrichten. Auch hier ist der Raumknappheit manches zum Opfer gefallen. Über dies Gebiet der Entwicklung vom Einzelstempel bis zum Plattenstempe des ausgehenden 16. Jahrhunderts fehlt uns eine zusammenhängende eingehendere Darstellung. Es ist schade, daß Loubier auch in der zweiten Auflage diesen Stoff in getrennten Kapiteln behandelt hat.

In einer der meist behandelten Fragen, der nach der Bedeutung der Monogramme und Initialen, zeigt sich Loubier sehr zurückhaltend. Eines möchte man mit ihm besonders unterstreichen, daß nämlich bei der Deutung der Namenszeichen mit sehr großer Vorsicht vorzugehen ist. Plattenund Rollenstempel-Initialen sind aber doch wohl jett in einer ganzen Reihe von Fällen auf Buchbinder gedeutet, z. B. bei Zwickauer und fränkisch-würzburgischen Meistern und vor allem bei
Wittenberger Buchbindern, so daß der Unterscheidung Haeblers zwischen Initialen nnd Monogrammen doch wohl allgemeinere Bedeutung zukommt. Günstig liegt zweifellos der Fall, wenn
auf dem gleichen Einband Stempel mit ausgeschriebenen Namen neben solchen mit Initialen begegnen. Wenn auf demselben Band sich eine Rolle, P. H. signiert, neben Platten, mit Philipp
Hoffott signiert, vorfindet, dann geht das natürlich auf den gleichen Namen. Näher zu prüfen
aber gilt es erst, ob G. K. signierte Stempel ohne weiteres einem Georg Kirsten oder einem Georg
Kammelberger zuzuweisen sind, wenn sich sonst kein Anhaltspunkt findet. Ein solcher Fall liegt
ohne Zweifel bei dem Monogramm HB vor, von dem es nicht feststeht, daß es sich in jedem
Fall auf Balthasar von der Horst bezieht, Zahlreiche neue Namen, namentlieh Wittenberger

Buchbinder, weiß Loubier in der zweiten Auflage seines Buches aufzuzählen. An anderer Stelle hofft der Unterzeichnete aus seinen Sammlungen die Liste noch erweitern zu können an Hand überlieferter Einbände.

Wie sehr sich unser Wissen inzwischen bereichert hat, zeigt die Tatsache, daß Loubier den Wittenberger Buchbinder Thomas Krüger, den er in der ersten Auflage noch als Graveur anspricht, jett richtig als Buchbinder hinstellt. Ob der Krüger-Einband aus dem Berliner Schloßmuseum als für den Kurfürsten August von Sachsen hergestellt in Anspruch zu nehmen ist, möchte ich dahingestellt sein lassen. Der Band trägt doch die Besitzerinitialen J. W. F. und die Jahreszahl 1565 (einige Seiten vorher, S. 199, spricht sich Loubier selbst über die Bedeutung solcher Exlibrisangaben aus), und nach einem handschriftlichen Eintrag im Innern des Vorderdeckels beziehen sich diese Initialen auf den Professor J. (odocus), W. (ittichius) aus F. (rankfurt). Für den Kurfürsten August hat wohl in diesem Fall Th. Krüger nicht gebunden. Inwieweit die allgemeine Folgerung Loubiers hieraus, daß Th. Krüger für Kurfürst August gebunden habe, überhaupt abzulehnen ist, wage ich nicht zu entscheiden. Ein ganz ähnlicher Band mit den gleichen Platten befindet sich übrigens im Leipziger Museum für Buch und Schrift in der Becher-Sammlung, diesmal mit den Besitzerinitialen M. P. D. 1565.

Es gilt den Blick zurückzulenken auf die neuen Einflüsse und Strömungen, die in der Buchbinderkunst zur Herrschaft gelangt waren und die Loubier im 8. Kapitel behandelt, zunächst der Renaissanceeinband in Italien und Frankreich und weiterhin in Deutschland. Voraus geht die Schilderung des orientalischen Einbands im 7. Kapitel. Die Ausführungen Loubiers sind meisterhaft und mustergültig. Mit einem eigenen Gefühl beruhigter Sicherheit folgt man seinen Worten, seiner knappen, aber doch alles heranziehenden Darstellung. Gerade diese Abschnitte, neben denen des Prachtbandes im Mittelalter und des Lederschnitts, zeigen die unübertroffene Meisterschaft und das umfassende Wissen Loubiers. Zahlreiche Abbildungen unterstüten besonders hier das Verständnis. Und die einzelnen Momente der Gesamtentwicklung schließen sich fein und übersichtlich zum Gesamtbild zusammen. Beachtlich sind die Ausführungen über die Corvina-Einbände, und die Auseinandersetzung über die Grolier-Einbände sowie deren Klassifizierung sind wohl, soweit es zu beurteilen möglich ist, ohne Widerspruch hinzunehmen.

Es ist immer wieder bedauerlich, daß im Gegensatz zu den reichen Ausführungen über den Renaissanceband in Frankreich das Wissen um unseren deutschen Renaissanceband so ärmlich bleibt. Das Hauptinteresse behält immer wieder der sächsische Hof mit Jakob Krauße, und daneben treten dann noch die rheinischen Pfalzgrafen mit ihrer Hofbuchbinderei. Was an neuen Nachrichten darüber bekannt geworden ist, berichtet auch Loubier. Hier muß noch weit mehr mit Einzelarbeit eingesetzt werden. Es sei hier einmal auf die Wolfenbüttler Herzöge hingewiesen, besonders auf Herzog Julius und seinen Hofbuchbinder Lukas Weischner, dessen Prachteinbände sich wohl sehen lassen können und dessen Gestalt sich aus einem reichen Aktenmaterial klar hervorstellen läßt. Und so ließen sich jedenfalls noch für weitere Höfe ähnliche Bestrebungen feststellen, und mehr noch als bisher möchte Loubiers Wunsch in Erfüllung gehen, die Bibliothekare als die Rschenschaft gebenden Hüter ihrer Schätze in Tätigkeit zu sehen.

Das zehnte und letzte Kapitel beschreibt den Bucheinband des Barock, Rokoko und Zopf. An Zahl der Abbildungen ist es um mehr als die Hälfte vermehrt im Vergleich zu der ersten Auflage. Mit diesem Abschnitt erreicht das Buch auch seinen Abschluß. Einem selbständigen Bande soll nach einer Mitteilung im Vorwort die Schilderung des Bucheinbandes seit dem 19. Jahrhundert vorbehalten bleiben. Dieser Entschluß ist außerordentlich begrüßenswert.

Wie bei jedem anderen Zweig der Kunstgeschichte, und als solcher ist ja die Bucheinbandforschung in Loubiers Werk vornehmlich angesehen, liegt beim Bucheinband eine abgeschlossene historische Entwicklung vor, die nach ihren Entwicklungsmomenten und -stufen zu untersuchen und zu prüfen ist, und so trägt die Bucheinbandforschung ihre Berechtigung in sich. Daß sie aber auch davon abgesehen anderen Wissenschaften als Hilfswissenschaft ganz bedeutende Dienste leistet, namentlich der Bibliotheksgeschlichte, der Handschriftenforschung u. a., ist ein Merkmal dieser Wissenschaft, das sich in Loubiers Buch nicht besonders betont und ausgedrückt findet, auf das aber doch noch hiermit kurz hingedeutet sein soll. — H. Herbst, Wolfenbüttel.

ALTE DEUTSCHE BUCHEINBÄNDE. Von Dr. H. Herbst. Anläßlich des Bundestages Deutscher Buchbinderinnungen Juli 1926 in Braunschweig, herausgegeben von der Landesbibliothek in Wolfenbättel, mit einer Vorrede und Einleitung von Dr. Heinrich Schneider. Verlag von Appelhans & Co., Braunschweig. — Die deutsche historische Bucheinbandforschung macht Fortschritte; es ist dies ein

erfrenliches Zeichen. Die Gleichgültigkeit der Bibliothekare gegen die Einbände ihrer Bücherschäte ist im Schwinden, sie beginnen sich, leider erst seit wenigen Jahren, für die Umhüllungen der ihnen anvertrauten Buchwerte zu interessieren. Bahnbrecher waren besonders zwei Bibliothekare, die Herren Prof. Dr. Hans Loubier und der verstorbene Generaldirektor der Preußischen Staatsbibliothek Dr. Paul Schwenke in Berlin; ferner Herr Professor Berling und der verstorbene Oberbibliothekar Dr. A. Richter von der Landesbibliothek in Dresden, Diese beiden Herren widmeten sich fast ausschließlich der Erfassung der Einbände Jakob Kraußes; ihnen schloß sich in ganz hervorragender Weise Fräulein Dr. Christel Schmidt aus Frankfurt a. M. an, die Schöpferin des prächtigen, bei K.W. Hiersemann erschienenen Werkes: Jakob Krauße. Auch der Bibliothekar der ehemaligen Hohenzollern-Bibliotheken, der jetzigen Schloßbibliothek in Berlin, Dr. Bogdan Krieger, angeregt durch den Verfasser dieses, mit dem er zusammen die Berliner und Potsdamer Schloßbibliotheken auf Einbände durchforschte, verdient hier genannt zu werden; ein gleiches Verdienst hat seit vielen Jahren der Fachmann Paul Adam in Düsseldorf aufzuweisen. Von den Bibliothekaren, die sich außerdem noch um die Einbandforschung in den letten Jahren besonders tatkräftig bemühten, verdienen noch ganz besonders genannt zu werden die Herren Professor Dr. Schmidt-Darmstadt, Dr. Husung-Berlin, Dr. Westendorp, Dr. Herbst.

Das hier vorliegende Werk enthält auf 16 Tafeln siebzehn herrliche Einbände des XV. bis XVIII. Jahrhunderts aus der Wolfenbütteler Landesbibliothek. Die Beschreibung der einzelnen Einbände wurde von Dr. Herm. Herbst verfaßt. Zu dem Einband auf Tafel III, der als "in Lederzeichnung" hergestellt bezeichnet ist, wäre zu bemerken, daß die Ausführung anscheinend in "Stiftvergoldung" ausgeführt ist. "Lederzeichnung" ist kein Fachausdruck für eine Einbandverzierungstechnik. Zu Tafel IV ist zu bemerken, daß es bei Handstempeln heißen muß: blindgedruckte, nicht blindgepreßte Stempel; Platten oder Plattenstempel werden mittels einer Presse eingepreßt, Handstempel werden durch Druck der Hand eingedruckt oder aufgedruckt,

Auch die Einbände Tafel XII und Tafel XIII sind in Handvergoldung. Handdruck ausgeführt, also nicht in Goldpressung. Die Herren Bibliothekare, die alte Einbände beschreiben und sich in den Fachausdrücken für Verzierungstechniken der Buchbinder noch nicht gut auskennen, sollten imme einen erfahrenen Fachmann zu Rate zishen. Handvergoldung ist nie Goldpressung zu nennen. — Ich hoffe, durch Vorstshendes das Interesse der Fachleute und Bibliothekare für dieses neueste schöne Werk über historische deutsche Einbände erweckt zu haben. — P. Kersten.

#### KLEINE MITTEILUNGEN.

ZU DEN ABBILDUNGEN. Ueber die Ausführung der Einbände von Paul Kersten sei folgendes mitgeteilt: Abb. 107 zeigt den Vorderdeckel eines Einbandes zu dem Buche von Christel Schmidt "Jakob Krausse"; in dunkelgrünem Safsian, Abb. 108 zeigt den Hinterdeckel desselben Einbandes. Während der Vorderdeckel im Stile Jakob Krausse um 1580 dekoriert ist, zeigt der Hinterdeckel neuzeitlichen Stil. Abb. 110 gibt den Einband zu dem Buche "Der kleine Muck" von Hauss wieder, dunkelgrünes Safsianleder, das große Oval türkisgrün, das mittlere Oval zitronengelb, das kleine Oval blau, die Kreise auf dem mittleren Oval seegrün. Abb. 109 zeigt eine moderne Schreibunterlage, auf welcher statt der obligaten vier Ecken links und rechts zwei Leisten aus dunkelgrünem Safsian mit moderner Dekorierung angebracht sind.

Ueber die Ausführung der Einbände von Friedrich Kieffer, Plauen i. V. (Entwurf Enno Hüller), sei folgendes mitgeteilt: Abb. 111 Einband in schwarzem Oasenziegenleder mit Handvergoldung und stahlblauer Lederauflage. Abb. 112 Mappe in grauem Saffianleder mit schwarzer, blauer, grüner, gelber und violetter Intarsia und Handvergoldung. Abb. 113 Mappe in schwarzem Oasenziegenleder mit gelber, grauer, orangener, blauer, roter, schwarzer und violetter Intarsia. Abb. 114 Einband in grasgrünsm Ziegenleder mit Handvergoldung und brauner, grauer und chamoisfarbiger Lederauflage.

DIE BUCHBINDEWERKSTATT DER STAATLICHEN KUNSTGEWERBESCHULE KASSEL. Unter den Neueinrichtungen, die im Laufe der nun fünfjährigen Wirksamkeit von Professor Alfons Niemann, dem Leiter der graphischen und buchgewerblichen Abteilung der Staatlichen Kunstgewerbeschule zu Kassel, geschaffen worden sind, verdient auch die Buchbindewerkstatt, deren Erzeugnisse gelegentlich von Ausstellungen das berechtigte Interesse der Oeffentlichkeit erregten, besondere Beachtung. Denn ganz natürlich muß in einer Zeit, da die Buchbindekunst

namentlich in den sogenannten Provinzstädten fast ganz ausgestorben und einer schematischen, ja oft nur mehr geschlittlichen, in jedem Falle aber des kunstlerischen Pflichtgefühls ziemlich baren Gewerbetätigkeit gewichen ist, gans natürlich muß in einer solehen Zeit einer Werkstätte, die in erster Linie nach kunstlerischen Grundsätzen arbeitet, eine nicht blog praktische, sonders auch kunstplidagogische Bedeutung zugesprochen werden. Bei den nicht seltenen Berührungen, die zwischen den Vertretern des Handwerks und der Kunstgewerbeschule stattfinden, liegt eine frachtbare oder doch zumindest fördernde Rückwirkung auf die ersteren doch wenigstens im Bereich einer lebendigen Möglichkeit. - Was nun die Buchbindswerkstatt in Kassel anlangt, so wird sie von Adolf Baer, einem früheren Schüler Kerstens, geleitet. Baer ist mit sichtlichem Erfolg bestrebt, in seinen Schöpfungen erstklassiges Material, solide Arbeit und geistigen Geschmack zu verbinden und auch seine Schüler zur Befolgung dieser Grundsäte zu erziehen. Die Verwendung erstklassigen Materials ist ja gleichbedeutend mit einer weitgehenden Ausschaltung der für den Verlagseinband nur zu oft verwendeten Surrogate und geringen Materialwerte, seut aber zugleich eine Käuferschaft voraus, die unter den obwaltenden Umständen nur langsam herangezogen werden kann. Auch mit der Schätzung solider Handarbeit ist es bei dem in Fragekommenden Publikum noch nicht weit her, weil eben die Gewohnheit, gebundene Bücher en kaufen, die Möglichkeit eines zulänglichen Urteils über Leistungen der Handbindekunst mehr oder weniger getötet hat. Etwas besser steht es um die künstlerische Ausgestaltung, für die das Auge des heutigen Menschen schon eine gewisse Neigung mitbringt, weshalb auch eben hier der-Hebel angesetzt werden muß, um das Interesse des Publikums zu beleben.

Adolf Baer hat es denn auch verstanden, von diesem Punkt aus in die Stagnation des Interessesam eigenen Bucheinbaud einzugreifen und ein hoffentlich fruchtbares Samenkorn in das kulturell recht brachliegende Erdreich des Kasseler Geisteslebens zu legen. Seine Leistungen haben einen Widerhall gefunden, der einen nicht ungünstigen Ausblick in die Zukunft eröffnet. — W. Scheller.

KUNSTGEWERBESCHULE BIELEFELD. Für die neu eingerichtete graphische Klasse ist der Graphiker Gg. Trump aus Stuttgart gewonnen worden. Trump ist Schüler von Prof. Schneidler, Stuttgart, und hat bereits 2 Jahre an der Kunstgewerbeschule Stuttgart als Hilfslehrer gewirkt.

TAGESFACHSCHULE FÜR BUCHBINDEREI IN MÜNCHEN. Unter Leitung des Herrn Oberstudiendirektors Renner hat die Pranchischule in München (städtische Berufsschule für die graphischen Gewerbe) Herrn Gustav Keilig als Lehrkraft für die Tagesfachschule für Buchbinderei gewonnen. Die Schule will ihre Schüler in allen Zweigen der Handbuchbinderei ausbilden und womöglich zur künstlerisch-selbständigen Arbeit erziehen. Der praktische Unterricht mit 23 Wochenstunden umfaßt die Gesamthersteilung des exakten, zeltgemäßen Handeinbandes, besonders Edelpappband, Halbfranz-, Ganzpergament- und Ganzlederband sowie künstlerische Kassetten und Adressen. Auf die individuelle Ausbildung der Schüler wird besondere Sorgfalt verwendet. — Dazu kommen: Schriftzeichnen, Ornament- und Farbenlehre, Anfertigung von Buntpapieren und Batiktechnik je 3 Wochenstunden. Wintersemester: 1. Oktober bis 31. März. Auskünfte und Anmeldung im Sekretariat der Schule.

HANDWERKER- UND KUNSTGEWERBESCHULE HANNOVER. Das Winterhalbjahr beginnt am 1. Oktober d. J. Es besteht unter anderem eine Abteilung für Buchgewerbe und Gebrauchsgraphik. Die Schule ist jest vollständig auf Werkstattbetrieb mit Versuchswerkstätten eingestellt. Der Unterricht wird am Tage und in den Abendstunden erteilt. Schüler, die nicht für die ganze Dauer der Ausbildung die Schule besuchen wollen, können als Gastschüler für ein Halbjahr oder für einzelne Stunden am Tage oder des Abends die Schule besuchen. Nähere Auskunst erteilt die Leitung der Schule.

DER DEUTSCHE WERKBUND versandte soeben sein neues Mitgliederverzeichnis; nach demseiben gehören von Buchbindern und Kunstbuchbindern dem D.W.B. folgende Herren an: Walter Buht, Magdeburg; Albrecht Cericius, Hannover; P. A. Demeter, Helleran b. Dresden; O. Dorfner, Weimar; F. Dudik, Aachen; Karl Ebert, München; Richard Fiedler, Chemnit; Joh. Gerbers, Hamburg; R. Hönn, München; B. Hurrelmeier, Bremen; Rudolf Jäger, Bremen; Gustav Keilig, München; P. Kersten, Berlin; F. Kieffer, Plauen; M. Lehmann, Bremen; R. Lehse, Dresden; Elisabeth Michahelles, Hamburg; B. Scheer, Berlin; J. G. Schick, Karlsruhe; Karl Schulte, Düsseldorf; Alice Scriverius, München; Frieda Thiersch, München; H. Wagner, Breslau; Franz Weiße, Hamburg. Dem "Meisterring" des D. W. B. gehören an: Cericius, Kersten und Schick; der "Werkstattgruppe" gehören an: Scheer, Kersten, Michahelles, Weiße und Wiemeler.

#### VERSCHIEDENES.

WIRTSCHAFTLICHES ARBEITEN MIT DER FALZMASCHINE. Herausgegeben und kostenlos versandt von der Maschinenfabrik Gebr. Brehmer, Leipzig-Plagwit. Diese für Buchbinder und Buchdrucker gleich wichtige technische Abhandlung über das Spezialgebiet des Maschinenfalzens macht Vorschläge zum Ausschießen der Formen nebst richtiger Schnellpressenanlage für den Buchdrucker, mit darunter stehender Ansicht des Abzuges und Angabe für den Durchschneider sowohl wie für das richtige Einrichten auf der Falzmaschine. In einer besonderen Umschlagtasche sind außerdem für Spezialfalzungen zehn verschiedene sehr wichtige Falzschemas untergebracht, die für solche Fälle ausgezeichnete Fingerzeige geben. Bei dieser Gelegenheit sei aus eine ähnliche Broschüre der gleichen Firma aufmerksam gemacht, die in sehr instruktiver Weise alles das behandelt, was der Buchbinder von der Fadenheftmaschine wissen muß.

PREISERMÄSSIGUNG FÜR OESER-SEIDENFOLIE. Die Genthiner Kartonpapierfabrik, G. m. b. H., Berlin W 57, Kulmstraffe 20a, die Fabrikantin der seit vielen Jahren rühmlichst bekannten Oeser-Farb- und Bronzefolien, teilt mit, daß sie die Preise ihrer Spezialsorte Oeser-Seidenfolie um etwa 10 % ermäßigt und die Blattgröße gleichzeitig um 25 % von 12×60 cm auf 15×60 cm vergrößert habe, so daß also die durch veränderte Herstellungsweise ermöglichte Verbilligung sehr erheblich ist. Die Firma benutt die Gelegenheit, alle ihre treuen Freunde aufs neue auf die bekannten Vorzüge echter Oeser-Folien aufmerksam zu machen. Eine Grundierung mit Eiweiff, Vergoldepulver und anderen Grundiermitteln ist beim Prägen mit Oeser-Folien nicht notwendig, da die Firma bekanntlich für jedes Material, Papier, Karton, Kaliko, Kunstleder, echtes Leder, Zelluloid, Galalith, Holz, Wachstuch, gewebte Stoffe aller Art usw. die geeignete Marke liefert, welche ohne jede Grundierung oder Vorbereitung verarbeitet werden kann. Ferner ist, was für Großbetriebe in erster Linie zu berücksichtigen ist, mit echten Oeser-Folien, seien es Farb- oder Bronzefolien, ein wirklich rationelles Arbeiten möglich, da auch bei Massenauflagen, wenn die Presse sehr heiß wird, ein ununterbrochenes Arbeiten stattfindet und sämtliche Abdrücke gleichmäßig scharf und glänzend herauskommen. Auf die besonderen Eigenschaften der Antioxyd-Oeser-Folie sei noch hingewiesen; sie zeichnet sich durch leichte Verarbeitung, müheloses Ausputen, fast unbegrenzte Haltbarkeit aus und ergibt Goldprägungen, welche selbst von erfahrenen Fachleuten von denen mit echtem Blattgold nicht unterschieden werden konnen. Nach den Prägemustern, welche die Firma uns unterbreitet hat, können wir diese Angaben nur bestätigen und die Verwendung von echten Oeser-Folien unseren Lesern nur empfehlen.

DIE KARTONNAGENFABRIKATION. Von Walter Heff. Dem Titel nach zu urteilen, könnte dieses Buch für Buchbinder wenig Interesse haben, denn ein altes Sprichwort sagt: "Schuster bleib bei deinem Leisten." Ich persönlich habe aber stets die Erfahrung gemacht, daß die Kenntnis der Techniken und Herstellungsmethoden anderer Gewerbe, selbst der Buchbinderei sehr fernliegende, zu irgendeiner Gelegenheit auch in der Buchbinderei Anregung gaben und nutbringend verwertet werden konnten. Nun liegt aber die Kartonnagenindustrie der Buchbinderei sogar sehr nahe, da sie ja aus ihr hervorgegangen ist, und so enthält auch das oben genannte Buch eine Fülle von auch für die Buchbinderei Wissenswertem. Da ist vor allem die Pappen- und Kartonfabrikation aller Sorten und Arten nebst den dafür erforderlichen Rohstoffen, deren Kenntnis für den Buchbinder außerordentlich wichtig ist, da nur dem Buchbinder, der die Fabrikation und die physikalischen Eigenschaften der von ihm verarbeiteten Rohstoffe kennengelernt hat, auch die Erkenntnisse aufgehen für eine materialgerechte Behandlung und Verarbeitung.

Dies gilt auch für die Klebstoffe. Die Zeiten sind vorbei, wo man mit Leim und Kleister auskam. Die chemischen Eigenschaften vieler neuer Bezugs- und Ausstattungspapiere bzw. -stoffe sind derart, daß zu ihrer Verarbeitung vielfach Spezialklebstoffe erforderlich sind. Da die Verwendung derartiger Materialien in der Kartonnagenbranche häufig vorkommt, so ist diese Materie sehr eingehend behandelt und mit Spezialrezepten ausgestattet, so daß auch der denkende Buchbinder unbedingt daraus lernen und bei eintretenden Fällen sich der Ratschläge und der Rezepte dieses Buches bedienen kann.

Endlich ist es für den Buchbinder sehr lehrreich, wenigstens theoretisch über die rationelle Herstellung moderner Gebrauchs- und Luxuskartonnagen sowohl wie aller Verpackungsmittel unterrichtet zu sein. Die Kenntnis dieser Arbeitsmethoden und der für rationelle und gewinnbringende Fabrikation erforderlichen Einrichtungen und Maschinen bewahrt manchen Buchbindereibetriebsleiter davor, in Geschäfte hineinzusteigen, für die er weder genügende Vorkenntnisse hat, noch die erforderlichen Hilfsmittel besitt. Andererseits gibt das Buch auch wertvolle Winke für alle, die mit entschlossenem Ernst an irgendeine Spezialsache herantreten wollen, für die sichere Gewinnmöglichkeiten auftauchen und für die ein tüchtiger Buchbinder kraft seiner Vorkenntnisse alsdann mit Aussicht auf Erfolg die noch fehlenden Erfahrungen durch Praxis ergänzen kann. Alles in allem, ein Buch, welches jedem denkenden Buchbinder wertvolle Aufschlüsse und Bereicherung seines Wissens bietet. — Hermann Nit, München.

DIE KUNSTGEWERBESCHULE IN HALLE (angeschlossen sind die bekannten Werkstätten der Stadt Halle) beginnt am 18. Oktober ihr neues Semester. Die von Otto Pfaff M. d. E. geleitete Fachklasse für Buchbinderei gibt Gewähr für beste Ausbildung. Alle Einbandarten, sämtliche Schmucktechniken werden gelehrt, persönlichen Wünschen hinsichtlich der Art und Dauer der Fachausbildung gerecht werdend. Fachzeichnen, Entwurfsübungen, Farbenlehre und ein Schriftkursus ergänzen die technisch geschmackliche und künstlerische Ausbildung. Die Anmeldung ist bald an die Direktion der Kunstgewerbeschule in der Burg Giebichenstein zu richten.

JAKOB KRAUSSE-BUND. Hauptversammlung am 24. Oktober in Leipzig (Sachsenhof).



## Eine Augenweide für den Fachmann

find die Ende jedes Monats erscheinenden, 100–120 Seiten starken illustrierten Prachtbeste der graphischen Fachzeitschrift "DEUTSCHER Buch- u. Stein-DRUCKER";

## Eine Fundgrube technischen Wissens

ist ihr redaktioneller Inhalt, der alle Gebiete des vielgestaltigen graphischen Gewerbes und verwandter Gebiete umfaßt;

## Ein Bildungselement ersten Ranges

für jeden Vorwärtsstrebenden sind die jedem Hefte beigegebenen künstlerischen Sagmuster, vollendeten Druckbeilagen, sowie die Beispiele moderner Buchkunst, 'die durch Wort und Bild erläutert werden;

## Aile Neuerungen und Fortschritte

im Hochdruck, Flachdruck, Tiefdruck, in der Reproduktionstechnik und allen verwandten Zweigen werden von den ersten Autoritäten der betreffenden Fächer gründlich und umfassend behandelt.

DER

ŧ

# DEUTSCHE BUCH- DRUCKER

ist das Fachblatt für Sie, ihn müssen Sie lesen, wenn Sie sich unterrichten, bilden und auf dem laufenden balten wollen!

Jahres-Bezugspreis: Durch die Post R.M. 21, -; unter Kreuzband R.M. 24, -; Ausland R.M. 30, -. Das Abonnement kann jederzeit beginnen und der Betrag kann auch in halb oder vierteljahrlichen Raten bezahlt werden Postscheckkonto: Berlin 2888.

DEUTSCHER U. STEIN- DRUCKER BERLIN SW 61 / HAGELBERGER STRASSE 49



# **Echte Pergamente**

von Kalb, Ziege u. Schafin erstklassiger Bearbeitung

JOHS. LINK

G.m.b.H. .. Pergamentfabrik

Weißenieis

Gegründet 1875



Modariodian Dorrfzaŭoja Modifinan Edriftan ünd Silalan

Wilhelm Leo's Nachf.
Stuttgart

## 

## Buch-Heftdraht

in Ringen und auf Spulen, in verzinnter u. verzinkter (rostsicherer) Ausführung, Spezialqualität für Buchbindereien

Carl Rohländer, Drahtwerke Heppingserbach bei Sundwig i. W.

Verzinnerei und Verzinkerei Gegr. 1858 / Telegr.-Adr.: Drahtrohländer Sundwig Fernsprecher: Amt Sundwig Nr. 1 u. 39

HALBARANDA I INTO ARMANIA PARA DI PENJANJAH I INTO ARMANIA DI PENJANJAH DI PENJANJAH I INTO ARMANIA DI PENJANJAH DI

ուներ անարագրությունը աներակի ուներ ու

ւմիումիումիանիանիանիանիանիանի անարիանիանիանիանիանիանիանիանիանի



# LEDER

ALLER ART

für Buchbinderei

Tel. - Adr. : Claserhof Fernruf : 8. A. 25966 Anton Glaser & Stuttgart



andre

BEITRÄGE ZUR EINBANDFORSCHUNG IN EINZELBESCHREI-BUNGEN. II. VON JOSEPH THEELE, KÖLN.

III. Rollen- und Plattenstempel nach Holzschnittvorlagen.

In einem Aufsate "Die Spes-Platte der Meister JB und JP", der in nächster Zeit im Drucke erscheinen wird, habe ich durch Hinweis auf die Literatur und ein auch durch das Motiv eigenartiges Beispiel die mehrfach betonte Aufgabe erneut unterstrichen, bei der Einbandwürdigung und -forschung den Beziehungen zwischen Einbandschmuck und graphischer Kunst noch mehr als bisher nachzugehen, weil sich daraus für beide Gebiete oft überraschende Zusammenhänge feststellen lassen und neue Erkenntnisse gewonnen werden. Als weiteres Beispiel hierfür sei zunächst noch eine kleine Ergänzung zu Nr. 2 dieser Einzelbeschreibungen ("Archiv für Buchbinderei" 1926, Heft 8) gegeben. Bei der Schilderung des Deckels des in Abb. 91 dargestellten Widmungsbandes für Kölner Ratsherren hatte ich mit Bezug auf das dort befindliche Kölner Wappen bereits gesagt, daß es "nach Zeichnung und Ausführung ganz holzschnittmäßig wirkt". Nachträglich ist mir aufgefallen, daß sogar sehr starke Beziehungen zu einem Holzschnitt bestehen. Bis auf ganz geringfügige, nur durch genaues Vergleichen feststellbare Abweichungen ist der zum Bepressen des Einbandes verwandte Stock nämlich eine genaue Nachbildung nach dem Holzschnitt des Titelblattes zu der berühmten Kölner Chronik, der "Cronica von der hillger Stat von Coellen", die Johann Koelhoff d. J. im Jahre 1499 gedruckt und mit manchem, allerdings oft recht ins Primitive zurückfallenden Holzschnitt geschmückt hat 1). Das Wappen ist auf dem genannten Titelblatt noch umgeben von den Kölner Stadtheiligen Petrus, Severinus, Maternus, Anno, Heribert, Agilolphus, Kunibert und Evergislus. Die Größe ist ganz genau dieselbe. Wenn nicht die kleinen Abweichungen weniger Striche wären, würde man annehmen können, daß der behandelte Widmungsband unmittelbar mit dem Mittelstück des Holzstocks dieses Titelblatts beprefit wäre. Immerhin ist es bemerkenswert, wie die Vorlage der Kölner Chronik von 1499, die allerdings damals als Volksbuch wohl viel verbreitet war, auf dem 1571 hergestellten Bande des Georg Vivien nach über 70 Jahren noch wirksam ist.

Zur weiteren Illustrierung der eingangs dieses Abschnitts erwähnten Gedanken seien nunmehr noch zwei Beispiele gegeben. Zunächst der in dem Aufsatze von Max Joseph Husung "Bucheinband und Graphik (Der Meister JB)" in Heft 3 dieses Jahrgangs des Archivs auch herangezogene Fall der Verwendung von Holzschnittvorlagen Holbeins d. Jg. für Rollenstempel. Paul Adam hat wohl zuerst in der von ihm herausgegebenen "Monatsschrift für Buchbinderei und verwandte Gebiete", der Vorläuferin des Archivs, auf diese Zusammenhänge hingewiesen, dann hat er die Rolle mit den tanzenden Bauern in seinem vorn S. 78, Anm. 1, genannten Aufsatz in Umrifizeichnung abgebildet. Erwähnt sind

<sup>1)</sup> Siehe meine "Rheinische Buchkunst" (Köln: Bachem 1925) S. 25, Abbildung ebenda. Taf. 36 und bei A. Schramm, Der Bilderschmuck der Frühdrucke, Bd. 8 — Kölner Drucker — (Leipzig: Hiersemann 1925) S. 161, Abb. 749.

sie dann wieder bei H. Kienzle, Gewerbemuseum Basel, Ausstellung Der-Bucheinband 1922. Der im Kunstgewerbemuseum der Stadt Köln befindliche Band mit der Rolle der tanzenden Bauern gibt mir Veranlassung, eine Abreibung davon in unmittelbarer Parallelstellung zu der Holbeinschen Holzschnittvorlage weiteren Kreisen durch die Abbildung vorzuführen, wie sie im vorigen Jahre auf der Jahrtausendausstellung der Rheinlande in Köln (Katalog S. 233) zusammengestellt waren (Abb. 115). Die Abbildung spricht für sich und bedarf eigentlich keines Kommentars. Ganz offensichtlich ist die genaueste Uebernahme der Vorlage, die bei A. F. Butsch, Die Buchornamentik der Renaissance (Leipzig 1878), Bd. 1, Taf. 64, abgebildet ist und dort der Titelumrahmung eines durch Andreas Cratander in Basel gedruckten Werkes entnommen ist, durch den Formstecher. Es soll nur aufmerksam gemacht werden auf die Tatsache, daß der Dudelsackbläser am linken Rande des Holzschnitts auf der Rolle als Hintergrund ein Haus bekommen hat, aus dessen Fenster eine lebhaft gestikulierende Frau herausschaut. Dann sind auch die zwischen den Figuren sichtbaren Baum- und Strauchstücke auf der Rolle etwas aus-

giebiger gestaltet.

Von Basel am Oberrhein zum Niederrhein in Köln führt uns das nächste Beispiel. In der Landesbibliothek zu Darmstadt befindet sich als Handschrift 1831 ein durch den berühmten Sammler Baron Hüpsch 1805 aus Köln dorthin gekommenes Kölnisches Erbauungsbuch aus dem Anfang des 16. Jahrhunderts, das Adolf Schmidt in seinem Prachtwerk "Bucheinbände aus dem 14.—19. Jahrhundert in der Landesbibliothek Darmstadt" (Leipzig: Hiersemann 1921) als Abb. 21 u. 22 auf Taf. XVII veröffentlicht hat und das er im erläuternden Text (S. 12) wie folgt beschreibt: "Kölnischer Einband mit Plattendruck und dem Monogramm pa aus dem Anfang des 16. Jahrhunderts. Braunes Rindsleder auf Holzdeckeln mit abgeschrägten Kanten. 110×66 mm. Heftung auf drei von außen durch die Deckel gezogene Hanfbünde. Kapital, fest am Rücken, aus ungefärbten Hanffäden geflochten. Die eine Lederschließe, deren metallene Befestigung noch vorhanden ist, fehlt. Auf dem Vorderdeckel sitt, von blind gezogenen Strichen umrahmt, ein Plattenstempel, die Madonna mit dem Kind auf der von zwei geslügelten Engeln gehaltenen Mondsichel stehend unter einem Baldachin. Auf dem Hinterdeckel stellt die Platte die stehenden heiligen drei Könige dar, jeder mit seinem Wappenschild und gemeinsam eine Fahne haltend, auf der die drei Kronen des Kölner Wappens abgebildet sind. Unten in der Mitte ein Schild mit drei gekreuzten Stäben und dem Monogramm pa." Ich hatte auch diesen Band in der von mir bearbeiteten Gruppe Einbandkunst der Jahrtausendausstellung in Köln 1925 ausgestellt (Katalog S. 233). Dazu hatte ich die Reproduktion des Signets des Kölner Druckers Ludwig von Renchen¹) gelegt. Denn dies Signet²) bildet, wie die Zusammen-

<sup>1)</sup> Ueber ihm vgl. E. Voulliéme, Der Buchdruck Köine bis zum Ende des 15. Jahrh. (Bonn 1903, Publ. d. Ges. f. rhein. Geschichtskunde, Bd. 24), S. LVII ff., und Voulliéme, Die deutschen Drucker des 15. Jahrh. (2. Aufl., Berlin 1922), S. 51.
2) Abgebildet bei A. Schramm, I. c., Tafel 153, Nr. 692; E. Weil, Deutsche Druckerzeichen des 15. Jahrh. (München, Verlag der Münchner Drucke 1925), S. 59; Theele, "Rhein. Buchkunst", Abb. 42.

stellung in Abb. 116 u. 117 dieses Heftes zeigt, die unmittelbare Vorlage zu dem auf den jett Darmstädter Band aufgepreßten Plattenstempel. Und wir stellen auch hier die aus Abb. 27 u. 27a zu Husungs Aufsat in Heft 3 des Archivs ersichtliche Tatsache fest, daß durch die Uebertragung beim direkten Nachzeichnen auf der Platte die Darstellung in Spiegelansicht erscheint, also rechts zu links wird. Nur die Hausmarke mit den Initialen l(udwig) r(enchen) wurde durch die pa des Formschneiders oder Buchbinders ersett. Die Ausführung der Platte ist allerdings ziemlich grob. Immerhin lassen sich alle charakteristischen Linien des Holzschnitts darauf wiedererkennen. Die Wappenzeichen der drei Könige (Mond, Sterne, Mohr mit Fahne) finden sich übrigens auch in den Rahmenleisten der Kölner Bibel von 1497¹). Nach diesen Feststellungen reizte es mich natürlich auch, eine Vorlage für die auf dem Vorderdeckel des Darmstädter Bandes befindliche Platte mit der Madonna ausfindig zu machen. Und ich brauchte nicht lange zu suchen. Neben dem Signet Ludwig von Renchens auf dem von ihm gedruckten Kalender für 1485 (Eyn duytz Kalled gemacht na de Cisioianus) fand sich zur Linken ein Holzschnitt mit der Madonna, die auf der von zwei Engeln gehaltenen Mondsichel unter einem Baldachin schwebt. Rechts schließen sich dann noch zwei Holzschnitte mit Darstellungen von S. Ursula und S. Petrus an (siehe Schramm, 1. c., Tafel 153). Auch die Madonnen-Stempelplatte ist eine genaue Kopie der graphischen Vorlage, die als Kalender leicht zugängliches Bildmaterial für den Stempelschneider bot<sup>2</sup>). Mögen die hier mitgeteilten Beispiele zu weiteren ähnlichen Nachprüfungen anregen. Die Erkenntnis von dem Abhängigkeitsverhältnis der verschiedenen kunstgewerblichen Techniken, hier der graphischen Kunst und des Einbandschmucks, wird dadurch gewiß noch manche Förderung erfahren, für die Betrachtung der allgemeinen Kunstentwicklung wie für die Geschichte der einzelnen Arten wird mancher Gewinn dabei herauskommen. (Fortsetzung folgt.)

### DIE AUSSTELLUNG "DER BUCHEINBAND" IM KUNSTGEWERBE-MUSEUM DER STADT ZÜRICH. VON OTTO PFAFF.

Daßdie Raumfrage für eine Ausstellung von ausschlaggebender Bedeutung ist, steht außer allem Zweifel. Innenausstattung und Vitrinenanordnung sind nicht minder wichtig. Es muß alles harmonisch von Menschengeist und Menschenhand organisiert und gestaltet sein, wenn die unerläßliche Einheit des ganzen Sehkomplexes erreicht werden soll. Besonders ist dies oberste Prinzip da erforderlich, wo es sich darum handelt, künstlerische Wertarbeit der Oeffentlichkeit zugänglich zu machen.

Wir hatten in den letten Jahren in Deutschland Buch- und Kunstgewerbeausstellungen, die durchaus in dieser Beziehung als vorbildlich anzusprechen waren, andere wieder machten im Inneren den Eindruck

<sup>1)</sup> Siehe Schramm, l. c., Tafel 126, Abb. 473, und Tafel 127, Abb. 481. 2) Vielleicht können beide Madonnenbilder demnächst hier abgebildet werden.

eines Warenhauses oder einer chaotischen Büchermesse, und gar zu oft ging man mit zu wenig künstlerischer Strenge bei der Auswahl der Ausstellungsobjekte vor1), man machte den Ausstellern gegenüber zuviel Konzessionen. Man glaubte aus diesen oder jenen Gründen Rücksichtnahme üben zu müssen. Das ist grundverkehrt. Nur eine streng objektiv waltende, künstlerisch urteilsfähige Ausstellungsleitung, die von den Qualitätsgrundsäten nicht abweicht, ist fähig, den Erfordernissen einer mustergültigen Ausstellung gerecht zu werden.

Das Kunstgewerbemuseum der Stadt Zürich, das sehr ausstellungsrührig ist, hat auf dem Gebiete der Organisation schon sehr viel fruchtbringende Erfahrungen sammeln können. Das beweist nicht nur die 67. Wegleitung, die die Museumsleitung — Direktor Altherr — in Verbindung mit der Einbandschau herausgegeben hat, sondern die Buchausstellung selbst, die vom 29. August bis 10. Oktober ebenda stattgefunden hat, legte hier-

von beredtes Zeugnis ab.

Die Räume dieser Ausstellung sind baulich schon sehr gut proportioniert. Hinzu kommt die glückliche Verteilung der Vitrinen, die teilweise in den Wänden eingebaut waren — was ganz besonders für Bücher günstig ist und teilweise mehrere vereint mitten in den Räumen standen und so eine geschlossene, ruhebringende Gruppe bildeten. Hier und da hing ein Stoffbehang und ein Rahmen, der eine Reproduktion umschließt, sie belebten die Wände und trugen so zu dem guten Gesamteindruck mit bei. In der historischen Abteilung waren viele ausgezeichnete Bucheinbände zu sehen. Frau Olga Hirsch-Frankfurt a. M., lieh einige wundervolle Stücke. Der kreisrunde Band von Kaspar Meuser, ein Einband für Heinrich II. von Frankreich (1518 – 1559), der, in der Mitte von wenigen Linien umgeben, ein massives Porträt trug und mir in seiner Art künstlerisch sehr vollendet erschien, sei erwähnt. Der Einband mit Lederintarsiaund Pergamentvorsatz aus der Stadtbibliothek Bern mit seiner kühnen Flächenaufteilung und intensivster Farbengebung erregte bei mir Bewunderung und Freude, um so mehr, da heute Bemühungen vorhanden sind, diese Art der Buchverzierung modern zu lösen. Ein Kuriosum und technisches Meisterwerk zugleich war ein Schiffahrtsatlas von 1321 aus der Zentralbibliothek Zürich, der aus zusammenhängenden Holztafeln bestand und sehr farbig gehalten war. Das den Atlas umschließende Futteral war aus starkem Rindleder und mit punzierten und gebeizten Tierwappen geschmückt. Beim Anblick des alten Einbandes, Abb. 118, stutte ich zunächst etwas, da ich glaubte, einen modernen Einband aus den Wiener Werkstätten vor mir zu haben, aber nein, er stammt aus der Aarg. Kantonsbibliothek Aarau und trägt eine Vergoldung aus dem 16. Jahrhundert. Die Anhäufung der Linien, zumal auf dem ockergelben Kalbleder, ergeben eine wundervoll reslektierende, keinesfalls langweilende Wirkung, die bei einer Reproduktion natürlich verlorengeht. Die gleiche Linienanordnung findet man in 5 Feldern auf dem Rücken

<sup>1)</sup> Ich möchte hierbei bemerken, daß eine künstlerische Urteilsfähigkeit weder auf irgendeiner Stilrichtung fußt, noch irgend etwas damit zu tun hat, denn die Grenzen zwischen Kitsch und Kunst, zwischen Künstlerischem und Unkünstlerischem sind sehr wohl zu erfühlen und feststellbar.

dieses Bandes. Abb. 119 zeigt einen Einband für Franz I. von Frankreich (um 1545) und ist Eigentum der Stadtbibliothek Bern. Ornamental ist dieser Band keineswegs glücklich gelöst. Der Schmuck ist stilistisch nicht ganz rein und zeigt eine wahllose Anwendung verschiedener Stempelformen aus verschiedenen Kunstepochen. Die Preufische Staatsbibliothek Berlin, die Schweizerische Landesbibliothek Bern, das Gewerbemuseum Winterthur, die Zentralbibliothek Zürich, Herr P. L. Bader-Genf, Herr Ulrico Hoegli-Mailand, Herr Karl J. Lüthi-Bern, Herr J. Rosenthal-München und die Besiter der eben angezeigten und abgebildeten Einbände trugen dazu bei, der historischen Abteilung ein ziemlich abgerundetes Bild zu geben. Bei der Auswahl der in diesem Heft abgebildeten neueren Einbände habe ich mich lediglich auf das Ausland beschränkt und war bestrebt, die jeweils besten Objekte, die ich erreichen konnte, für die Veröffentlichung zu wählen. Die deutschen Aussteller, deren Arbeiten uns ja größtenteils durch Abbildungen bekannt sind, möchte ich im folgenden nur nennend anführen, obwohl ich beispielsweise gern Arbeiten von J. G. Otto Schick-Karlsruhe gezeigt hätte, die interessant insofern sind, da hier versucht wird, alte, primitive Bindeweisen neu zu gestalten. Es stellten aus: Hans Dannhorn-Leipzig, Otto Dorfner-Weimar, F.H.Ehmke-München (Einbände der Ruprecht-Presse), Heinrich Engel-Hannover, Otto Gurbat-Frankfurt a. M., Otto Herfurth-Berlin, Hübel & Denck-Leipzig (Paul Klein), Leipziger Buchbinderei-A.-G., vormals G. Fritsche (Otto Fröde), Marga E. Privat-Friedrichsdorf im Taunus, Frieda Thiersch-München und die Werkstätten der Stadt Halle (Kunstgewerbeschule). Und nun das Ausland. Von Frankreich konnte man sich kein so klares Bild über seine gegenwärtige einbandkünstlerische Bewegung machen, da nur wenige Ausstellungsstücke zu sehen waren. Beim Betrachten dieser Stücke sagte ich mir unwillkürlich: Es ist doch merkwürdig, daß Frankreich, das einen Picasso und Rousseau hervorbrachte, im Kunstgewerbe mit der Entwicklung der modernen Malerei eigentlich nicht recht Schritt halten konnte. Gertrud Schroeder, Paris, muß man zu den besten Buchbindern rechnen. Mit ihrem Band "Goha Le Simple" zeigt sie wohl, daß sie Künstlerisches auszudrücken vermag, aber unserem heutigen Formgefühl ist der Band mit seinen stilisiert-naturalistischen Motiven nicht mehr zugänglich, obwohl man die Großzügigkeit der Idee des Einbandentwurfs bewundern muß. Für diesen, leider nicht erreichbar gewesenen Einband bringen wir einen in der Buchdeckelbehandlung anders gearteten zur Veröffentlichung (Abb. 129). England zeigte seine typisch verzierten Einbände. Von Douglas Cockerell-London und Cobden Sanderson waren nur Museumsstücke zu sehen. Beim Betrachten dieser Bände macht mir die Schriftanordnung immer sehr viel Freude. Die großen schönen Lettern, die wunderbare Schrifttype selbst, sind es, was mich bei diesem Einbandschmuck immer so anzieht. Die Oxford University Press, London, und Sangorski & G. Sutcliffe waren mit gepreßten Deckenbänden - meistens sind es Bibeln

Zymo!

kleineren Formats — und wenigen Handeinbänden vertreten. Bei den holländischen Einbänden sind beim Schmuck ähnliche Tendenzen wie bei den englischen feststellbar, nur ist dieser hier dezenter angewandt. So lernten wir hier Elisabeth Menalda-Amsterdam und Nel Schoo kennen. Der früher in Zürich an der Gewerbeschule wirkende J. B. Smitz, jett Leiter einer Kunstgewerbeschule in Amsterdam, wäre hier noch anzufügen (Abb. 127). Die Einbände von Anker Kyster-Kopenhagen sind vergoldetechnisch sehr gut, besonders seine Pergamentbände. Auch spürt man hier etwas leichte Anlehnung an englische Schmuckformen, aber die Bände repräsentieren immerhin einen durchgebildeten Geschmack, ein gutes eigenes Raum- und Proportionsgefühl. Bei dem Anblick der Einbände der Staatlichen Schule, Prag, konnte ich den Eindruck eines Einflusses des Wiener-Werkstätten-Stils nicht los werden. Die Wiener Werkstätten selbst, von denen wir erfreulicherweise zwei Einbände zur Abbildung bringen konnten (Abb. 120, "Götter, Könige und Tiere in Aegypten", Entwurf Josef Hoffmann, Abb. 122, "Hymnen von Hölderlin"), waren mit bekannter Qualität vertreten. Maria Strauß-Likarz, die den lettgenannten entwarf, scheint starke Begabung und Verständnis für die buchbinderischen Binde- und Ziertechniken zu haben, doch sollte man auch hier stets den Namen des Ausführenden nennen.

Welminer

Und nun komme ich zu der Schweizer Abteilung, womit ich mich etwas länger beschäftigen muß. Es ist für dies verhältnismäßig kleine Land bewundernswert und eine immerhin erstaunliche Leistung, daß man soviel technische und modern-künstlerische Qualität in der Buchgestaltung antrifft. Wenn auch auf manchen anderen Gebieten der französische und englische Einfluß sich sehr geltend macht, so kann doch gesagt werden, daß auf den modernen handwerklich-künstlerischen Schaffensgebieten - besonders in der deutschen Schweiz ist dies der Fall - deutsche Einflüsse feststellbar sind. Von der Züricher Gewerbeschule aus geht wohl in erster Linie der fördernde Einfluß, der fortschrittliche Geist ins Schweizer Land. Es war bedauerlich, andere Schulen, z. B. die Baseler Gewerbeschule, nicht angetroffen zu haben. Dafür lernten wir Emil Krety, den Nachfolger von Emanuel Steiner, Basel, mit einer ganz stattlichen Zahl von Einbänden ganz großen Formats kennen. Es sind wuchtig verzierte Werke mit farbig recht intensiver Umhüllung. Nur dort, wo die Linien und Linienverschlingungen sich gar zu oft und gar zu gleichmäßig wiederholen, tritt für das Auge leicht eine Ermüdung, Langeweile ein. Die Schrift ist immer sicher und geschmackvoll behandelt und angewandt, was oft am Einband sehr vernachlässigt wird. Kret hat die Bedeutung der Schrift erkannt und diese bei seinen Einbänden vorbildlich gelöst (Abb. 126).

Eduard Simon-Basel scheint ganz den Sinn und Zweck eines "Halb"-Bandes zu verkennen. Ein reichverzierter Lederrücken und des übergreifenden Teiles auf den Buchdeckel und ein höchst unruhig bewegtes Buntpapier als Bezug ist doch ein bisichen zuviel des Guten. W. Flügel-Basel zeigt antike Pergamentbände, die sachlich und schön zugleich sind, besonders Baudelaire, "Douze Poémes", wo nur der Name





116

Zum Aufsatz über Rollen u. Plattenstempel nach Holzschnittvorlagen

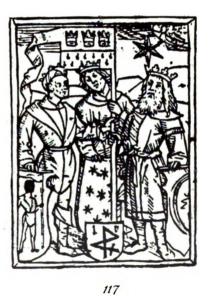

Abb. 115 Rolle mit Bauerntanz u. Holzschnittleiste von Holbein. – Abb. 116 Kölner Einband 16. Jahrh. – Abb. 117 Signet des Kölner Druckers Ludwig von Renchen

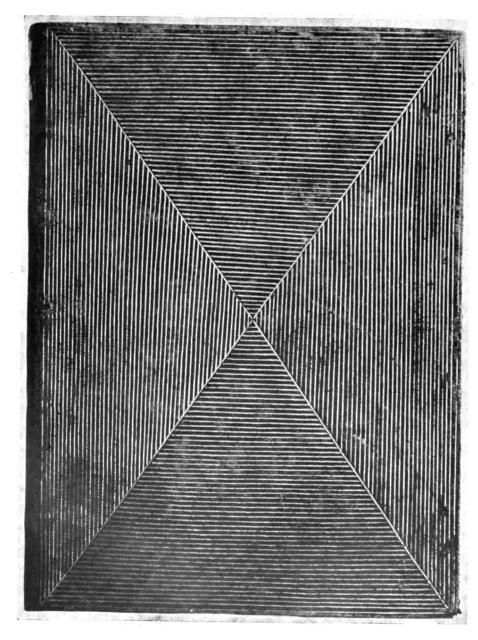

118

Buchausstellung Zürich. Abb. 118 Einhand aus der Kantonhibliothek Aarau, 16. Jahrh.

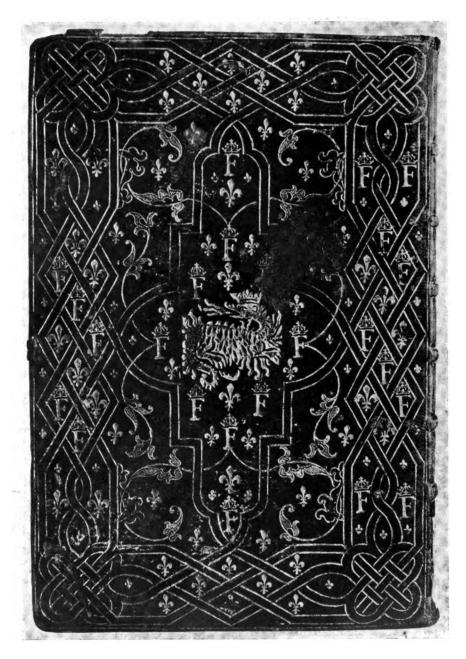

119

Buchausstellung Zürich. Abb. 119 Einband aus der Stadtbibliothek Bern, um 1545

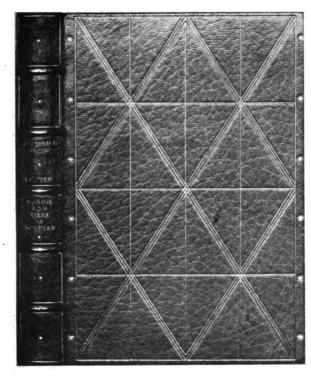

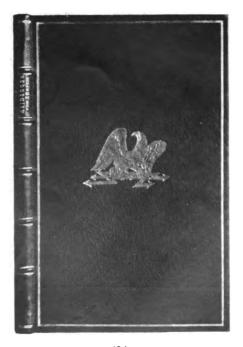

Buchausstellung Zürich. Abb.120 Einhand der Wiener Werkstätten, Entw. Josef Hoffmann. Abh. 121 Einhand der Gewerbeschule Zürich, Entwurf Ernst Keller

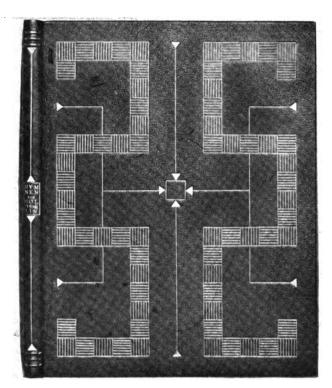



Buchausstellung Zürich. Abb. 122 Einband der Wiener Werkstätten, Entwurf Maria Likarz. Abb. 123 Einband von Barth. Sulser, Gewerbeschule Zürich

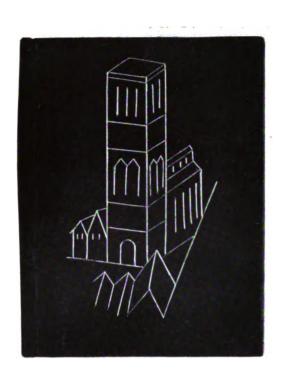

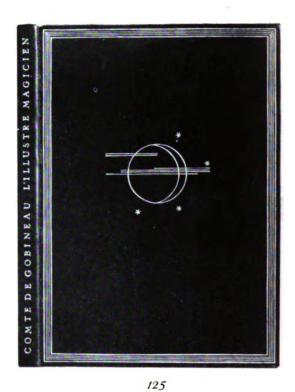

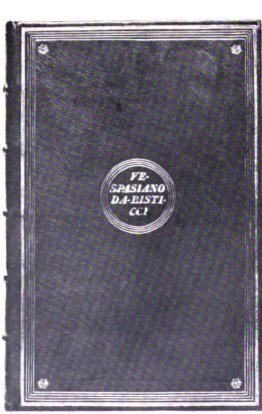

Buchausstellung Zürich. Abb. 124 u. 125 Schülerarbeiten der Gewerbeschuse Zürich, Fachklasse für Buchbinderei. – Abb. 126 Einband von Emil Kretz, Basel

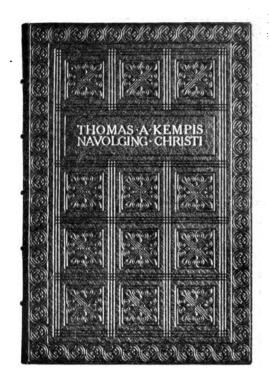



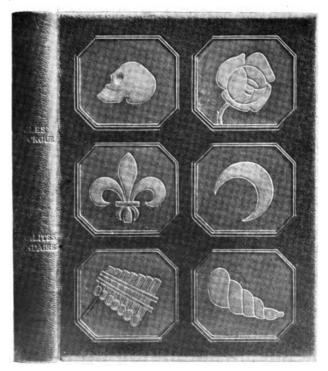

Buchausstellung Zürich. Abb. 127 Einband von J. B. Smits, Amsterdam. - Abb. 128 Einband von Emil Kretz, Basel. - Abb. 129 Einband von G. Schröder, Paris

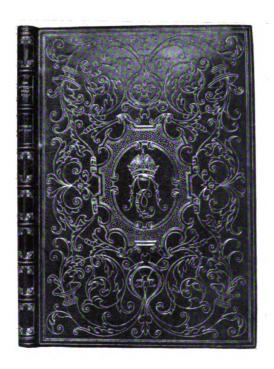

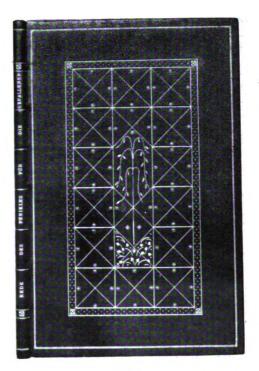

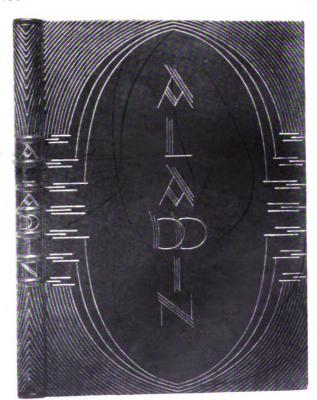

Buchausstellung Salzburg. Abb. 130 Einbana von Kart Dratwa, Wien. - Abb. 131 Einband von Albert Günther, Wien. - Abb. 132 Einband von Otto Dorfner, Weimar

des Verfassers in Schwarz schräg auf Buchdeckelmitte geschrieben und der Titel in roter Antiqua gehalten ist. Die Einbände von Eva Rochedieu-La Chaux-de-Fonds, sind mir in der Verzierung etwas ungelöst, zu plump, andere wieder erinnern an Grolier-Einbände. Traugott Strauß-Lichtenstein hat großes Verständnis für die Buntpapierverarbeitung, besonders der Pappband E. T. A. Hoffmann, "Der goldene Topf", zeugte davon. G. und H. Rossel-Lausanne hat eine eigene Art der Buchverzierung. Tapetenmuster — wenn auch farbig sehr fein sind nun einmal bei Büchern falsch angewandt. Ein Pappband, dessen obere und untere Kanten verhältnismäßig breit eingefaßt und vergoldet sind, auf der Buchdeckelmitte (auf Buntpapier!) eine Lederauflage — ein stilisiertes Schiff — mit Handvergoldung trägt, ist unökonomisch und läßt sich technisch und ästhetisch wohl nicht ganz rechtfertigen. Die zwei Einbände von Gertrud Merz-Aarau, eine frühere Schülerin der Züricher Gewerbeschule, sind herrlich, farbig fein abgestimmt, besonders "Die Reisen des Venezianers Marco Polo". Auch die Lederbände zeugen von einer starken Begabung. Bei der Bibel aus der Werkstätte H. Schumachers Wwe., Bern, die reichen Blinddruck aufweist und zu überladen wirkt, scheinen mir die das Buch umschließenden beiden Lederriemen keine so rechte Beziehung zum Buchkörper und zur Bucharchitektur zu haben. Der blaue Maroquinband von Alice Martin-Couvet-Rolle, "Pierre Loti, Pécheur d'Islande" hebt sich von den drei ausgestellten Einbänden recht vorteilhaft ab. Arthur V. Altermatt-Zürich-Paris hat ein ganz modernes Form- und Farbenempfinden. Man fühlt hier stark eine werdende künstlerische Persönlichkeit. Ein sechsbändiges Werk, dessen rote Schilder in diagonaler Anordnung über die intensiv hellblauen Lederrücken laufen, so daß Band I das Schild im obersten und Band VI das Schild im untersten Feld trägt — fünf stärkere Goldlinien halten das Ganze wieder zusammen —, wirkt überraschend und sehr kühn. Der Ganzlederband "Denoit Alberte" ist farbig prächtig: hellila Kalbleder, Silberschnitt, rosa Vorsat, kräftige Linien nebeneinanderlaufend auf dem Rücken — dazwischen der Titel und als Ausgleich zwei leichte Stempel — in Silber. Die von Altermatt ebenfalls stammenden, eingerahmten, farbigen Flächenmuster waren weniger schön, sie sind jedenfalls auch älteren Datums. Unter den Einbänden von Louis Nabholz-Zürich gefiel mir besonders der schwarze Saffianeinband zu Gottfried Keller "Die Jungfrau und der Teufel". Kräftige und bizarre Striche halten eine auf der Buchdeckelmitte angebrachte symbolische Gestaltung gut zusammen. Die Buchbinderklasse an der Gewerbeschule Zürich, die unter der technischen Leitung von Barth. Sulser — von dem wir einen selbstentworfenen Einband zur Abbildung bringen konnten, Abb. 123 – und der künstlerischen Leitung des Graphikers Keller steht, zeigt in verschiedenen Vitrinen ihre pädagogischen Ergebnisse. Ich erwähnte schon anfangs die Bedeutung - und führende Stellung — dieser Klasse für das schweizerische Buchbinderhandwerk. Daf; es auch hier technisch und künstlerisch schwache Einbände zu sehen gab, ist ein ganz natürliches Ergebnis, so der Band Zahn, "Severin Imboden" mit seiner nüchternen Raumaufteilung. Die beiden ziemlich reich vergoldeten Bände: Voltaire, "Candide" und M. Audin, "Le Livre" sind im Dekor sehr gut ausgewogen und zeugen von gutem ornamentalen Gefühl. Der schwarze Lederband: Comte de Gobineau, "L'Illustre Magicien" (Abb. 125) mit seinem grauen Vorsatz zählt mit zu den besten Stücken dieser Schule. Die Buntpapierherstellung wird unter der Leitung von Barth. Sulser besonders gepflegt. Wir konnten oft farbig reizende Buntpapiere in glücklichster Anwendung bewundern. In der der Ausstellung angegliederten Musterwerkstätte wurde tüchtig marmoriert und gebunden. Sie war ein Anziehungspunkt für die Ausstellungsbesucher, und im Zusammenhang der ganzen Ausstellung eine gute Werbung für das handgebundene Buch.

Die Schweiz kann auf ihr Kunstgewerbemuseum, das diese Buchausstellung veranstaltete, und ihre treffliche Leitung stolz sein, die unermüdlich eine schöne Ausstellung an die andere reiht, und so in vorbildlicher Weise den kulturellen Aufgaben gerecht wird.

#### BÜCHERSCHAU.

BUCH UND BUCHEINBAND. Eine Werbeschrift. Herausgegeben von Otto Pfaff. Zur Ausstellung künstlerischer Bucheinbände der Werkstätten Burg Giebichenstein, Halle a. Saale. 1926. (Komm.-Verlag Wilhelm Knapp in Halle a. Saale.)

Anlaß zu dieser Schrift gab die im Titel erwähnte Ausstellung im letten Frühjahr. Ihr Sinn und ihre Aufgabe ist, wie der Herausgeber, zugleich der Leiter der Buchbindewerkstätten der Kunstgewerbeschule Burg Giebichenstein, in dem knapp gefaßten Vorwort betont, weiteren Kreisen einen allgemein verständlichen Ueberblick zu geben über die technisch-historische Entwicklung des Bucheinbands und seine Wertschätzung als vollgültiges Glied im Rahmen des deutschen Kunstgewerbes neu zu wecken. Diesem Zwecke dienten auch seine Mitarbeiter.

Graf Kuno von Hardenberg, der Vorsitzende des Vereins Hessischer Bücherfreunde, plaudert anregend und geistvoll im allgemeinen über "Das Buch und sein Gewand" und stellt als maßgebenden Grundsatz auf, daß der Einband immer dem Buchkörper und dem Geiste des Werkes angemessen und weise angepaßt sein muß, d. h. Harmonie muß unbedingt da sein: ein Einklang zwischen dem Material der Hülle und dem Papier und Druck und ebenso zwischen der Verzierung des Einbands und dem Text. Hier liegt Aehnliches vor wie für die Wegrichtung des Illustrators: ob er im Bilde das Stoffliche nacherzählt oder es nur gewissermaßen als Begleitmelodie mitklingen läßt — Hauptsache ist, daß er den Geist des Werkes erfaßt und nicht eigenmächtig vorgeht.

Ueber die geistige Tätigkeit beim Buchbinderhandwerk läßt auch Nåndor Por sich aus. Es ist klar, daß hier Erkenntnisse rein technischer Natur mit ästhetischen und künstlerischen sich einen müssen, sonst kann von einem "künstlerischen Bucheinband" keine Rede sein. Die Grundlage wird natürlich immer das Handwerk sein, aber der Buchkünstler wird es in die Sphäre der hohen Kunst erheben.

Das ist vor allem bei dem sogenannten "Liebhabereinband" der Fall, dem G. A. E. Bogeng einen Aufsatz widmet. Es braucht sich nicht immer um einen Prachtband zu handeln, um das kostbarste und teuerste Material, es muß nur die beste Bindearbeit sein und ein Einzeleinband im bewußten Gegensatz zum Auflage- und Masseneinband, er muß individualisieren und nicht neutralisieren. Also kurz: er soll den Buchfreund und den Buchbinder zu gemeinsamer Verständigung zusammenführen.

Sehr interessant sind die Untersuchungen von Victor Gudenberg über "Tradition und neues Schaffen". Ausgehend von dem Bruch mit der Tradition der letten kunstgewerblichen Epoche stellt er die Frage: Ist eine fundamentale Neuschaffung des Ausdrucks im Buchschmuck überhaupt möglich? Und er bejaht sie auf Grund der unleugbaren Tatsache, daß eine solche Umbildung

Digitized by Google

im Inhaltlichen des Buches, in der Sprache, Ausdrucksform und Sehart der meisten Autoren unserer Zeit, keineswegs nur gewisser Außenseiter, ja schon stattgefunden hat, und daß ihr sich auch der Bindekunstler anschmiegen soll.

In praktischem Sinne hat die Ausstellung der Werkstätten Burg Giebichenstein in Halle die Frage bereits bestens gelöst. Eine Anzahl Abbildungen dieser Bucheinbände ist der Werbeschrift beigegeben. Sie sind in Schwarzweiß ausgeführt, so daß man die Farbwirkungen der Originale nicht beurteilen kann und sich dabei auf die Beschreibungen verlassen muß. Erkennbar aber ist bei allen diesen, von Otto Pfaff seibst ausgeführten Entwürfen das Bestreben einer Anpassung der Dekoration des Buchdeckels an den Inhalt, nicht immer nur in symbolischer Ausdeutung oder allegorisierend, sondern auch in einer charakteristischen Linienornamentik, wie beispielsweise in dem Halbpergamentband zu Luthers Thesen oder in dem orangefarbenen Maroquineinband zu Goethes "Stella" (Bindearbeit bei beiden Otto Klaar). Aehnlich so bei Dantes "Monarchie", einem Druck der Ruprecht-Presse (Ausführung nach Pfaffs Entwurf von Gerda Schwarz). Hier trägt der Einband einen Pergamentrücken mit blauem Sammet-Bastard, durchzogenen Pergamentbünden, orangefarbige Lederauflage an den Seiten; der Durchzug der Bünde bildet zugleich die schlichte, aber höchst eindrucksvolle Verzierung des Deckels, die in ihrer Einfachheit das politische Glaubensbekenntnis Dantes symbolisiert, Bei Adams Lebenserinnerungen liegt die Wirkung zweifellos in den farbigen Intarsien, bei den Gedichten der Sappho (Ausführung Walter Wedekind) müssen die griechischen Lettern des Namens in Handvergoldung sich von dem Orange-Ziegenleder prachtvoll abheben. Weniger gefällt mir die Titelauftragung bei dem "Gästebuch". Man mußte freilich den Originalband vor sich sehen.

Otto Pfaff hat übrigens selbst eine Anzahl ausgezeichneter Beiträge für die Schrift gestiftet: Historisches und Technisches zum Bucheinband, Entstehung und Entwicklung der Buchform und des Bucheinbands vom Altertum bis zur Gegenwart, weiter allerlei Wissenswertes über Pergamentund Lederkunde, Papierfabrikation, die pflegliche Behandlung des Buches. So geht die Werbeschrift weit über das Propagandistische hinaus und wird zu einem Wegweiser für alle, die Freude am Buch empfinden. 50 Exemplare wurden auf handgeschöpftem Zanders-Bütten, 100 weitere auf Zerkall-Bütten abgezogen, dazu tritt die einfachere Ausgabe in 300 Exemplaren. Die Drugulinsche Offizin besorgte den Druck in bekannter Güte, die geschmackvolle Titelzeichnung entwarf Pfaff.

— Fedor v. Zobeltit.

TASCHENBUCH FÜR BUCHBINDEREIBESITZER für das Jahr 1926. Verlag der Buchdruckerei Wilhelma, R. Saling & Co., Berlin. Die aufgenommenen Ausführungen über das Arbeitsrecht von Dr. E. Heller enthalten Hinweise für die Beobachtung der gesetzlichen Bestimmungen im Verkehr mit der Belegschaft und den Betriebsräten, was besonders jett in der Zeit der Arbeitsstreckung und Betriebsstillegungen von besonderem Wert ist. "Wie gestalte ich meinen Betrieb rentabel?", überschreibt Herr Karl von Andrian seinen Beitrag. Was da über bewußte und unbewußte Schleuderei gesagt ist, deckt sich durchaus mit den heutigen Verhältnissen in der Verlagsbuchbinderei. Es fehlt allerdings noch ein Hinweis auf die mangelhafte Beherrschung des Akkordtarifes seitens vieler Kollegen. Es ist weiterhin auch Tatsache, daß ein großer Prozentsats sonst gut geleiteter Betriebe sich über die Höhe der Spesen allzu optimistischer Täuschung hingibt, was vielfach daran liegt, daß überhaupt keine oder eine nur mangelhaft durchgeführte Lohnkontrolle existiert, bzw. die Ausscheidungen der einzelnen Aufträge kein klares Bild eregben oder überhaupt unterbleiben. Was sonst noch über Lehrlingsausbildung, Ordnung im Betrieb und Kontor, Werbung und Beschaffung von Betriebsmitteln gesagt ist, kann nicht nachdrücklich genug zur Lektüre und Ausführung empfohlen werden. Die Einführung in die Technik der Handvergoldung halte ich in diesem Taschenbuch für deplaciert, viel wichtiger wären Winke und Kniffe für die Pressereiabteilung gewesen, denn seit keine Einbanddecken mit 20 und mehr Drucken mehr gemacht werden, was in geschmacklicher Hinsicht sicher zu begrüßen ist, fehlt aber andererseits die grändliche Ausbildung in diesem Zweig, und die guten Presser sterben aus. Auf diesem Gebiete muß also sehr bald etwas Durchgreifendes für eine gute Ausbildung des Nachwuchses geschehen. Die beigegebenen Kalkulationsbeispiele sind ebenso wie die Zwirn-, Draht-, Gaze-, Pappen-, Leim- usw. Berechnungstabellen ein wertvolles Kalkulationshilfsmittel. Vielleicht ließen sich in späteren Jahrgängen die Kalkulationsbeispiele noch wesentlich vermehren. Auch besondere Hinweise auf nicht ganz klar gehaltene Tarifpositionen wie auch wichtige Tarifamtsentscheidungen sollten für spätere Jahrgänge Aufnahme finden, denn es ist leider Tatsache, daß gewiegte Tarifkenner und Kalkulatoren nicht allzu häufig sind, während die Gehilfen stets bemüht sind, die

Rosinen aus dem Kuchen herauszupicken, indem sie die Arbeitsmanipulationen zerlegen und für handwerklich selbstverständliche Verrichtungen Extrazuschläge verlangen. Die am Schlusse beigegebenen Kalkulationsformulare sind gänzlich unzulänglich und ein Beispiel dafür, wie ein Kalkulationsformular der Verlagsbuchbinder nicht aussehen darf.

Im großen und ganzen kann aber gesagt werden, daß, von einzelnem abgesehen, dieses Taschenbuch in der Hand vorwärtsstrebender Buchbindereibesitzer und -beamten ein angenehmes und wertvolles Nachschlagebuch ist. — Hermann Nit.

#### KLEINE MITTEILUNGEN.

BERICHTIGUNG zu Heft 9, S, 89, dieser Zeitschrift: In dem Absatze über Jakob Krauffe in dem Aufsate von Direktor Julius Leisching über dle "Salzburger Buchausstellung" muß es heißen: "Und ein hervorragend schöner Band der Salzburger Studlenbibliothek erinnert darin so sehr an Kraußes Arbeiten, daß man versucht ist, ihn diesem großen Künstler zuzuschreiben; er enthält einen Kölner Druck von 1568, also aus Kraußes Zeit. Ihm ähnlich ist ein zweiter, allerdings wesentlich jüngerer, schon aus dem 17. Jahrhundert, flüchtiger gearbeitet, in Goldpressung das . "Superexlibris des bekannten bayrischen Benediktinerstiftes Prüfening bei Regensburg (Abb. 106) BUCHEINBANDAUSSTELLUNG IN CHEMNITZ. In den Räumen des Museums am Theaterplat hat die "Städtische Textil- und Kunstgewerbesammlung" eine Ausstellung "Kunstformen der Bucheinbände. Das Buch als Kunstwerk" veranstaltet, die den alten wie den neuen Einband berücksichtigt. Doch liegt das Hauptgewicht auf dem modernen Einband, Die Dauer der Ausstellung ist bis auf den 10. Oktober vorgesehen, mit einer Verlängerung ist aber sicherlich zu rechnen. Um gleich ein Gesamturteil vorwegzunehmen, so darf man diese Veranstaltung nur auf das wärmste begrufen. Sie gibt unseren lebenden Künstlern Gelegenheit, ihr Können weiteren Kreisen zu zeigen. Kaum vermutet der Fernerstehende, daß die sonst wohl nur durch andere Dinge bekannte Industriestadt einen fruchtbaren Boden für derartige Bestrebungen abgebe. Dem ist aber nicht so. In dieser Beziehung hat die wohlbekannte Chemnitzer Gesellschast der Bücherfreunde der Stadt einen guten Ruf gegeben. Die gesamte Ausstattung der Ausstellung (dazu gehören Bücherschränke und übrige Möbel, Wand- und Fußbodenbekleidung u.a.) ist von angesehenen Chemniter Firmen gestellt worden, so daß sich die ausgestellten Schätze in einer sehr freundlichen und stilvollen Umgebung befinden. Den historischen Teil der Ausstellung bestreiten das Deutsche Buchmuseum in Leipzig und die Dresdner Landesbibliothek mit ausgewählten Beispielen aus ihren Bucheinbandschäten. In einer ersten Abteilung zeigt das Buchmuseum seltene und merkwürdige Buchformen, wie z.B. hebräische Buchrollen oder indische Palmblattbücher oder chinesische und japanische Buchformen. Aus der reichen Blattsammlung des Museums sind islamische Bucheinbände in Abbildungen vorgeführt, In derselben Abteilung stellt die Firma Ruben & Bielefeid, Berlin, Einbände aus Fischpergament aus. Eine zweite Abteilung enthält Bucheinbände fast aller Entwicklungsstufen aus der bekannten Becher-Sammlung des Buchmuseums. Reich vertreten sind besonders französische Einbände (Lyoneser Bände, solche im Stil Le Gascon, von Nic. Eve u. a.), und zahlreich sind englische Bände von Samuel Mearne ausgestellt. Eine dritte Abteilung bringt Einbände aus der Dresdner Landesbibliothek, vor allem solche von Jakob Krauffe und Kaspar Menser,

Die folgenden Gruppen zeigen moderne Einbände, die nach Werkstätten und Künstlern geordnet sind. Da begegnet man zuerst Paul Kersten, der sehr reichlich und in schönen Beispielen vertreten ist. Seine Bände strömen einen eigenen Reiz aus. In vielfacher Abwandlung findet sich das eine Prinzip seiner Schmuckanordnung: möglichst freie, einfarbige Deckelflächen, darin ein Mittelstück, teils in geometrischen Mustern mit Handvergoldung, teils in anders- und mehrfarbiger Ausführung. Die nächste Gruppe der Firma Hübel & Denck bringt wenig Hervorragendes, auch die Werkstätten Burg Giebichenstein-Halle von Otto Pfaff zeigen nur eine bescheidene Auswahl. Auf ihren Einbänden dominiert eigentlich, so möchte man sagen, der Titel. Ob er gerade eine oft so gewollte künstlerische Behandiung verdient (wie z. B. auf dem einen Einband zu P. Adam, Lebenserinnerungen), scheint mir zweifelhaft. Es folgen weitere kleinere oder größere Gruppen von R. Jäger, Bremen; P. Klein, Leipzig; O. Blenkner, Emmendingen, Besonders Blenkner stellt sehr entzückende Sachen aus, z. B. einen Einband zu Grillparzer in 12°, auf die mit Recht hinzuweisen ist. Sehr umfangreich ist die Ausstellung von dem ortsansässigen A. Heumer beschickt, Von den folgenden: G. Keilig, München; F. Kliesing, Bonn; F. Zwang, Dresden, zeigt letzterer wieder etwas Besonderes und angenehm Auffallendes. Von den Werkstätten Spamer, Leipzig, liegen von F. Rabe einige

gelungene Ausführungen vor, zum Teil sind die Entwürfe von H. Hascher wenig zusagend. Eine umfangreiche Gruppe bringt Entwürfe von dem Chemnitzer A. M. Hochmann. Seine Versuche der symbolischen Andeatung des Buchinhaltes durch den Einband sind in vielen Fällen außerordentlich ansprechend; vor allem scheint es mir bei manchen Beispielen gelungen, wo der Inhalt des Baches auf östliche Religionen oder Philosophie Bezug hat.

Beschlossen wird die Ausstellung von Einbänden aus der Sammlung des Chemniter Bibliophilen A. Perety. Sie zeigt fast durchweg ganz moderne Meister, und zwar in zum Teil wundervollen Beispielen. Einzigartige Bände werden da ausgestellt, z. B. aus den Werkstätten von Hübel & Denck (zu Leander, Träumereien an französischen Kaminen; Goethe, Westöstlicher Diwan) oder Einbände von O. Dorfner, Weimar (zu H. von Hofmannsthal, Die Frau ohne Schatten; Dulac, Prinzessin Badura), die man in ihrer wunderbaren, feinen Ausführung unvergeßlich im Gedächtnis behalten wird. Auf diese Sammlung weiter einzugehen, ist hier nicht der Ort. Ihr Besiter ist wahrlich zu beneiden. Gäbe es nur mehr solcher Förderer! An Künstlern fehlt es nicht, das beweist aufs nene diese Chemniter Ausstellung. — Dr. H. Herbst.

### NEUE BÜCHER UND AUFSÄTZE ZUR BUCHBINDEREI UND ZUM BUCHWESEN. ZUSAMMENGESTELLT VON DR. ERHARD KLETTE.

(Die mit \* bezeichneten Schriften wurden an die Schriftleitung eingesandt.)

- \*Abraham a Santa Clara. Die Buchgewerbe in den Traktaten. "Etwas für alle" des P. Abraham a Santa Clara. Mit den Kupfern [Taf.] von Christoph Weigel, eingel. von Alois Jesinger, Wien u. Berlin, H. Berthold, Abt. Privatdrucke, 1926. XV, 89 S. 8°, — Bertholddruck 15.
- \*Alte deutsche Bucheinbände des 15.—18. Jahrhunderts aus der Braunschweig. Landesbibliothek in Wolfenbüttel. Ausgewählt und beschrieben von Dr. Hermann Herbst, Anläßl. d. Bundestages dtsch. Buchbinderinnung. v. 17.—20. Juli 1926 in Braunschweig, hrsg. von d. Landesbibliothek in Wolfenbüttel mit einer Vorrede u. Einleitung von Dr. Heinrich Schneider. Mit XVI Taf. Braunschweig, E. Appelhans u. Comp., 1926. 23 S. 4°.
- \*Bogeng, G(ustav) A(dolf) E(rich). Buchbinderei und Bucheinband. Wegleitungen des Kunstgewerbemuseums der Stadt Zürich 67 (Ausstellung Der Bucheinband 29. Aug. bis 3. Okt. 26) S. 6—22.
- Vom schönen Bucheinband. Plauderei über den Film der Buchbindewerkstätten Hübel u. Denck. Monateblätter Hübel u. Denck Jg, 3 (1926) H. 1 S. 7-16 mit Abb.
- Das Buchwesen des Auslandes. Bücherstube Jg. 5 (1926) H. 1 S. 55—56. Zusammenstellung von buchgeschichtlich wichtigen ausländischen Erscheinungen.
- \*Collin, Ernst. Der Verlegereinband als Werbeträger u. Symbol des Buches. Offset-, Buchund Werbekunst 1926 H. 6, S. 297-303 mit Abb.
- Ehmcke, F(rits) H(elmut). Buchgestaltung. Die Bücherstube Jg. 5 (1926) H. 1 S. 1-7.
- —. Rudolf von Larisch. Leipzig (Staatl. Akademie für graph. Künste u. Buchgewerbe) 1926. 29 S. 4°. 150 Expl.
- Eule, Wilhelm. Werbung für das handgebundene Buch. Börsenblatt für d. Dtsch. Buchhandel. 28. August 1926.
- \*Fröde, Otto. Die Sprittechnik in der Buchbinderei. Offset-, Buch- und Werbekunst 1926. H. 6 S. 327-330,
- Graphische Verfahren in Musterbeispielen (l. Abt. Hochdruck, II. Abt. Flachdruck). Archiv für Buchgewerbe u. Gebrauchsgraphik Jg. 63 (1926) H. 5 S, 327 340. Mit vielen Beilagen.
- Hadl, Richard. Druckwerke der Giambattista Bodoni und der Parmenser Staatsdruckerei. Leipzig, W. Drugulin 1926, 8°.
- \*Handbuch des Kunstmarktes. Kunstadressbuch für das Deutsche Reich, Danzig und Deutsch-Oesterreich. Berlin, Antiqua Verlagsgesellschaft Hermann Kalkoff, 1926. 792 S. Gr. 8°.
- Hansen, C. E. Die dänische Bibliophilie 1926, Dichtung u. Welt (Beil. zur Prager Presse).

  16. Mai 1926.
- Hekter, M.; Die Bibliophille in Rugland. Dichtung u. Welt (Beil. zur Prager Presse). 20. Juni 1926. \*(Heyer [Richard]). 25 Jahre Städt. Handwerker- und Kunstgewerbeschule zu Breslau. Mit 49 Abb. (Breslau 1925). 13 S. Gr. 4°.
- Hoffmann, H. Die Entstehung einer Schrift. Deutscher Buch- u. Steindrucker. Jg. 32 (1926) H. 4 S. 263-364.

- Höfmann, Johannes. Die Bibliothek des Nikolaus von Ebeleben. Zeitschrift für Bücherfreunde N. F. Jg. XVIII. H. 4/5 S. 82-91 (mit 1 Abb.).
- Huebner, F(riedrich) M(arcus). Die Kultur des Buches in Holland. Dichtung u. Welt (Beil. zur Prager Presse). 30. Mai 1926.
- Husung, Max Joseph. Paul Schwenkes Nachlaß. Wert und Verwertung. Zentralblatt für Bibliothekswesen Jg. 43 (1926) H. 8 S. 380-385.
- \*Katalog 21: Auktion einer Bibliothek eines Hamburger Bücherfreundes am 14.—15. Mai 1926 in Bücherstube Hans Göß in Hamburg. Mit 2 Abbild. von Einbänden von Johannes Gerbers (Entwurf Bruno Karberg).
- \*Kersten, Paul. Etwas über Buch-Einbände. Katalog d. Salzburger Buchausstellung 1926 (Gewerbeförderungsinstitut Salzburg, Weiserstr. 1) S. 7 — 12.
- \*Klette, Erhard. Bund Meister der Einbandkunst e. V. Sitz Leipzig. Katalog der Salzburger Buchausstellung 1926 (Gewerbeförderungsinstitut Salzburg, Weiserstr. 1) S. 13—19.
- -. Die Buchausstellung in Salzburg. Börsenblatt für d. Dtsch. Buchhandel No. 206, 4. Sept. 1926.
- Kleukens, Ch(ristian) H(einrich). Die Handpresse, (Hergestellt im März 1926 als Frühlingsgeschenk für den Kreis d. Freunde der Ernst Ludwig Presse). Darmstadt Ernst Ludwig Presse 1926. 9 S. 4°. 125 Expl.
- Lauenburg, Erich. Deutsche Einbandkunst. Berliner Tageblatt. Wochenausgabe Jg. 15 Nr. 33 S. 4 (mit 5 Abb. von Einbänden Otto Doríners).
- \*Leisching, Julius. Die Geschichte des Buch-Einbandes. Katalog der Salzburger Buchausstellung 1926 (Gewerbeförderungsinstitut Salzburg, Weiserstr. 1) S. 53—58.
- Loubier, H(ans). Peter Jessen †. Die Bücherstube Jg. 5 (1926) H. 1 S. 14-17.
- —. Die Bucheinbände der Preuß, Staatsbibliothek zu Berlin von Max Joseph Husung. Eingehende Besprechung des bei K. W. Wiersmann, Leipzig, erschienenen Werkes. Zentralblatt f. Bibliothekswesen Jg. 43 (1926) H. 8 S. 388 393.
- -. Peter Jessen †. Zentralblatt für Bibliothekswesen J. 43 (1926) H. 7 S. 321 322.
- Lüthi, Karl F. Die Bibliophilie in der Schweiz. Dichtung u. Welt (Beil. zur Prager Presse)

  1. Mai 1926.
- \*Lysakowski, Franz. Salzburger Eindrücke. Buchbinder-, Kartonnage-, Etui- u. Leder-galanteriewaren-Zeitung Jg. 32 (1926) Nr. 20 S. 9-10.
- Michel, Wilhelm. Zur Begründung der "Neuen Sachlichkeit". Detsche Kunst u. Dekoration Jg. XXIX (1926) H. 5 S. 323—326. "Wir befinden uns dem Subjektiven gegenüber in einer heftigen Reaktion, die wohl einen heilenden Sinn hat, aber fürs erste uns ins gegenteilige Extrem verscheucht hat. Ausdruck dieser heilsamen Verscheuchung ist nicht nur die "Neue Sachlichkeit", sondern auch die gegenwärtige Verliebtheit ins Technische. Sie tritt auf als eine bewundernde Neigung zum Maschinellen, ja sogar als der Traum von einer endgältigen Ersetzung des Kunstwerks durch das Maschinenwerk. Nach einer maßlosen Vereinseitigung im Sinne des subjektiven Werkbestandes sind wir nun genötigt, das objektiv Wirkliche selbst in seiner härtesten, menschenfremdesten Gestalt, nämlich in der technisch-maschinellen Gestalt, zu lieben, nur um uns der Wirklichkeit überhaupt wieder zu versichern."
- Naumann. Englische Plakate der letten zwei Jahrzehute. Offset-, Buch- u. Werbekunst 1926 H. 6 S. 320-324 m. Abb.
- Pollin, Fr. W. Deutsche Museen in ihrer Bedeutung für Buch- u. Druckgewerbe. Zeitschrift f. Deutschl. Buchdrucker Jg. 38 (1926) Nr. 28, 36, 38, 43, 49.
- Por, Nandor. Die Einbandkunst in Deutschland. Magyar Grafika 1926,
- Renker, Armin. Büttenpapier als Druckpapier. Archiv f. Buchgewerbe u. Gebrauchsgraphik Jg. 63 (1926) H. 4 S. 286—291.
- \*Renner, Paul. Der moderne Verlegerband. Wegleitungen des Kunstgewerbemuseums der Stadt Zürich 67 (Ausstellung Der Bucheinband 29. August 3. Oktober 1926 S. 23 27). "Warum gibt es denn so viele schöne Stiefel, Koffer, Reitsättel und so wenig schöne Ledereinbände? Weil die Schuster und Sattler keine Künstler zu sein beauspruchen und sich nicht verpflichtet fühlen im Interesse einer Kunst, im Interesse einer Tradition oder sonst einer Ideologie das schöne Leder im maurischen Stil oder in den Formen der Renaissance, des Barock oder des Rokoko, des Empires oder des mehr oder weniger modernisierten Biedermeier und in keinem Stile von heute vormittag oder übermorgen mit goldenen oder blinden Arabesken und Linien zu bearbeiten."

#### BUND MEISTER DER EINBANDKUNST E. V., SITZ LEIPZIG.

Vorbericht über die vierte Hauptversammlung.

Die diesjährige Hauptversammlung des Bundes Meister der Einbandkunst, die in den Tagen vom 25. bis 27. September 1926 in Weimar stattfand, vereinigte 28 Mitglieder und zum Teil auch Förderer des Bundes zu ernster Diskussion. Für den äußeren Rahmen der Tagung hatte in trefflicher Weise Herr Dorfner gesorgt. Der zur Beratung stehende Verhandlungsstoff zeitigte bei sachlicher Durchführung des I. Vorsitzenden erstenliche Ergebnisse. Die eingehenden ernsten Beratungen, wie über die gegenwärtigen Zeitzen bei gegenwärtigen des Leitzen bei den des Leitzen bei des Leitzen des des Leitzen des Leit

des I. Vorsigenden ersreuliche Ergebnisse. Die eingehenden ernsten Beratungen, wie über die gegenwärtigen Zeitverhältnisse hinwegzukommen ist, waren positiv, so daß man auf Grund dessen hoffen darf, im Laufe des kommenden Geschäftsjahres ideelle und wirtschaftliche Fortschritte zu erreichen.

Ueber die Einzelheiten der gepflogenen Verhandlungen soll später berichtet werden. Heute seien nur einige der wichtigsten Ergebnisse aus dem Komplex des Verhandlungsstoffes herausgegriffen.

Als ordentliche Mitglieder wurden aufgenommen: Herr Niederhöfer-Frankfurt, Knobel-Leipzig, Kurt Grünewald-Berlin, Hans Glöckler-Berlin, Kurt Lange-Leipzig und Otto Fratscher-Offenbach, als aufgerordentliches Mitglied Arthur Schauer-Berlin, Mit einer Reihe künstlerisch tätiger Buchbinder des Auslandes zwecks Aufnahme in Verbindung zu treten, ist der Vorstand beauftragt worden.

Der eingegangene Antrag Pfaff-Halle, die Ausstellung "Der Gebrauchsband" betreffend, die gegen den immer noch im Handwerk herrschenden konventionellen Schlendrian ankämpfen und einfache, geschmackvoll-vorbildliche Einbände zeigen soll, wird angenommen. Dieser Antrag fand noch auf Vorschlag Herfurth-Berlin dahin Ergänzung, Schmuck- und Zierkästen, Mappen und ähnliches mit auszustellen. (Die in Leipzig am 16. Oktober stattgefundene Vorstandszitung hat bereits vorbereitende Entschlüsse für diese Veranstaltung getroffen, die den Mitgliedern zugehen werden)

Die Anregungen des Herrn Lühr-Leipzig, Typeneinbände in verschiedenen Preislagen als Werbung für das handgebundene Buch zu schaffen, so daß diese Aufklärung über die Vorzüge des Handeinbandes geben sollen, wurden ebenfalls begrüßt und angenommen. Ein Werbeausschuß für beide voneinander zu trennenden Ausstellungen wurde gewählt. Es gehören ihm an: Otto Dorfner-Weimar, Dr. Klette, Lühr-Leipzig, Fröde-Leipzig und Pfaff-Halle, (Das von Herrn Dorfner inzwischen verfaßte Werbeblatt für das handgebundene Buch wurde vom Vorstand genehmigt und dürfte dem Bund deutscher Buchbinderinnungen zwecks Ausführung bereits zugegangen sein.) Im Verlag Meister der Einbandkunst, den Herr Dr. Klette leitet, erscheint demnächst als zweite Publikation: Rhein, Alte Erfurter Buchbinder. Das "Jahrbuch der Einbandkunst" dürfte wohl noch Ende dieses Jahres erscheinen.

Die Mitgliedsbeiträge wurden erneut festgesett; sie betragen jett 20 Mk. jährlich, bei vierteljährlicher Erhebung. Die Werkstättenbeiträge sind dementsprechend. Diese Neufestsetung dürfte auch dem Antrag Wagner-Breslau entsprechen, "daß die Bundesbeiträge bis zur Behebung der wirtschaftlichen Krise auf das geringstmögliche Maß herabzuseten sind, jedoch so, daß die notwendigen und laufenden Bundesarbeiten und Verpflichtungen erfüllt werden können".

Der neugewählte Vorstand seht sich aus folgenden Herren zusammen: Hans Dannhorn-Leipzig, I. Vorsihender, Otto Dorfner-Weimar, II. Vorsihender, Otto Pfaff-Halle, Schriftführer, Heinrich Vahle, Kassenwart. Als Beisiher fungieren: Otto Fröde-Leipzig, Otto Herfurth-Berlin, Joh. Larink-Hamburg und Dr. Klette als literarischer Beirat. Obleute sind: Wagner-Breslau, Lühr-Leipzig, Ebert-München, Schlemmer-Stuttgart, Engel-Hannover Niederhöfer-Frankfurt, Prof. Rudel-Elberfeld, W. Gerlach-Berlin.

Für die textliche Abfassung verschiedener Satzungsänderungen ist auf Grund der Beschlüsse der Vorstand beauftragt worden. Als nächster Tagungsort wurde München gewählt.

I. A.: Otto Pfaff, Schriftführer.

#### JAKOB KRAUSSE-BUND.



An der Buchausstellung in Chemnity (Kunstformen der Bucheinbände — Das Buch als Kunstwerk) sind mit etwa 70 Bänden folgende Mitglieder beteiligt: Paul Kersten, Berlin; Oskar Blenkner, Emmendingen; Gustav Keilig, München; Friedrich Zwang, Dresden; Friedrich Jäger, Bremen; Fritz Kliesing, Bonn; Hübel & Denck, Leipzig; Paul Klein, Leipzig; Fritz Rabe, Leipzig. In unserer letzten Veröffentlichung versehentlich ein Fehler: statt Fa. Karl Köllner muß es heißen Fa. A. Köllner, Leipzig.

Neu in den Bund aufgenommen wurde Kollege Hans Hennemann, Bonn a. Rh., Friedrichstraße 2.

— Unser langjähriges Mitglied Kollege G. Keilig, München, wurde als Hauptlehrer an der Gewerbeschule München angestellt.

I. A.: Frit Rabe, Schriftführer.

#### VERSCHIEDENES.

BUCHAUSSTELLUNG SALZBURG 1926. Die Ausstellungsleitung wird ein Mappenwerk über die Buchausstellung herausgeben, das mit Rücksicht auf die großen Kosten, die durch eine Drucklegung entstehen würden, aus photographischen Aufnahmen besteht. Das Format ist etwa 25×33. Die Aufnahmen in Sepiatönung sind auf feinstem Karton aufgeklebt und tafelweise in einem Anhang näher bezeichnet. Die Sammelmappe besteht aus etwa 82 Kartons mit ungefähr 130 Abbildungen. Es werden nur 50 Stück zum Preise von je 70 S zur Ausgabe gelangen.

Digitized by Google

#### VERSCHIEDENES.

RICHTIGSTELLUNG. In Heft 7 erschien eine Mitteilung, daß Herr Paul Kersten zum Professor ernannt worden sei. Diese leider irrtümliche Mitteilung wurde aus einer anderen Fachzeitschrift übernommen, da sie durchaus glaubhaft erschien, denn die Verleihung einer solchen Amtsbezeichnung müßte Handwerkskünstlern ebenso zukommen wie frei gestaltenden Künstlern (die zu gestaltende Materie sollte kein Hinderungsgrund sein). Im Buchbindereifache dürfte Herr Kersten wohl zu denjenigen gehören, welche eine solche Amtsbezeichnung verdienen, denn er ist ein im In- und Ausland bekannter Kunstbuchbinder, seit 22 Jahren anerkannter Fachlehrer, rühriger Fachschriftsteller und Verfasser ausgezeichneter Fachbücher der Buchbinderei. — Dr. Knapp.

EINFÜHRUNG IN DIE BUREAUPRAXIS. Leitfaden für Angestellte in juristischen und Verbandsbureaus. Von Dr. Paul Posener. Verlag Fichtner & Co., Berlin, 1926. Preis 3,50 R.-Mk. Ein ausgezeichnetes zeitgemäßes Buch zur Anschaffung für alle kaufmännischen Bureaus und Bureauvorsteher. Inhalt: 1. Bureau und Arbeitsmittel; 2. Die Expedition; 3. Die Registratur; 4. Bücherei und Archiv; 5. Materialverwaltung; 6. Chef und Personal; 7. Der Verkehr mit den Mandanten; 8. Der Außendienst; 9. Das Rechnungswesen. Der Verfasser geht in gründlichster Weise in die Zweige der Bureaupraxis ein, immer in Verbindung mit den entsprechenden Reichsgesetzen und unter Hinweisen auf die "Juristische Wochenschrift". Das Buch kann sehr empfohlen werden. — P. Kersten.

#### VERLAG VON WILHELM KNAPP, HALLE (SAALE)

SOEBEN ERSCHIEN:

#### DIE TECHNIK DES KONTOBUCH-EINBANDES

IM HANDWERKS- UND IM FABRIKBETRIEB

Von KARL LOHSE

- Mit 45 Abbildungen und 1 Marmoriermuster. Preis 2,50 Mk.

Zum ersten Male wird in diesem Buche in zusammenhängender Form die Herstellung des Geschäftsbuch-Einbandes behandelt. Da jedes Kontobuch einem starken Gebrauch ausgesetzt ist, muß der Einband besondere Haltbarkeit besitzen und deshalb sehr solide gearbeitet sein. In diesem Buche zeigt der Verfasser aus seiner eigenen, langjährigen, praktischen Erfahrung heraus. wie ein haltbarer Kontobuch-Einband ohne übergroße Kosten mit den modernsten technischen Hilfsmitteln angefertigt werden kann.

In halt: Auswahl des Papieres — Falzen — Vorsatzmachen — Einrichten — Heften — Lagenverbindungen — Beschneiden — Schnittverzierung — Runden — Abpressen — Pappensuschneiden — Ansetzen der Unterdeckel — Kapitalen — Der Sprungrücken — Eckenabrunden — Ueberziehen — Besätze und Beschläge — Einfache Bände — Deckenbände — Steife Broschüren — Zifferndrucken — Registermachen — Titelschilder.

### MARMORIERFARBEN SCHNITTFARBEN

wie überhaupt in der Praxis vielfach bewährte

### BUCHBINDERFARBEN

für alle Zwecke und

WALZENMASSE

liefern

# Berger & Wirth Farben Leipzig

Berlin / Barmen / Hamburg / Amsterdam / Budapest

WALZENGIESSANSTALTEN

in Leipzig / Barmen / Hamburg / Amsterdam / Budapest

Worknew

DIE KOMMISSION FÜR BUCHEINBAND-KATALOGISIERUNG DES VEREINS DEUTSCHER BIBLIOTHEKARE. VON BIBLIOTHEKS-DIREKTOR DR. JOH. HOFMANN, LEIPZIG

Durch die Einbandausstellung, welche die ehemalige k. k. Hofbibliothek in Wien 1904 aus ihren Beständen veranstaltete, und das aus dieser Ausstellung hervorgegangene große Tafelprachtwerk von Theodor Gottlieb sind unsere Kenntnisse von der geschichtlichen Entwicklung des Bucheinbandes in wesentlichen Punkten vermehrt und ergänzt worden. Wien bedeutet daher für die noch sehr junge Bucheinbandforschung geradezu ein Programm. Aus diesem Grunde schien mir die diesjährige Wiener Tagung des Vereins Deutscher Bibliothekare ganz besonders geeignet, an die in Wien geleistete Pionierarbeit auf diesem etwas vernachlässigten Forschungsgebiet anzuknüpfen und für ihre fruchtbare Fortführung eine bibliothekstechnische Einrichtung vorzuschlagen, die gewissermaßen in

der Luft lag: der einheitliche Bucheinbandkatalog.

Der Inhalt meines Wiener Referats: "Der Bucheinbandkatalog und seine Bedeutung für die Bucheinbandforschung" war kurz folgender: Das jüngste, etwas vernachlässigte Gebiet der Buchkunde bietet dem Spezialforscher noch zahlreiche interessante ungelöste Aufgaben, die auch dem Kultur- und Kunsthistoriker wertvolle neue Aufschlüsse geben können. Auch für die Handschriften- und Inkunabelkunde ist die Einbandforschung, mit der nötigen Vorsicht benutzt, ein brauchbares, wissenschaftliches Hilfsmittel zur Provenienzbestimmung. Ein Hauptgrund für die noch unzulängliche Erforschung der alten Bucheinbände ist die mangelhafte Kenntnis des in den Bibliotheken des In- und Auslandes versteckten Einbandmaterials. Um dieses der wissenschaftlichen Forschung zugänglich zu machen, müssen in Zukunft in allen Bibliotheken und möglichst auch Archiven die bemerkenswerten alten Bucheinbände systematisch gesammelt, verzeichnet und veröffentlicht werden. Diese Inventarisierungsarbeit ist eine internationale Angelegenheit. Vor allem müssen die Einbände nach einem bestimmten Schema einzeln auf Katalogkarten verzeichnet werden, wie z. B. in der an kostbaren Einbänden reichen Leipziger Stadtbibliothek. Dort wurden die Einbände nach folgendem Schema verzeichnet:

Inhalt der Handschrift und Zeit oder Titel des Buches mit Druckort und -jahr Die früheren Besitzer Name des Buchbinders

Größe des Einbandes
Kurze Beschreibung des Einbandes (Erklärung nur ganz besonderer Charakteristika durch kleine, aufgeklebte Abreibungen)

Literatur über den Einband oder über er g mit ihm verwandte Einbände

Die Katalogkarten wurden mit Hilfe der an ihrer rechten oberen Ecke ausgeworfenen Stichworte nach der örtlichen (Werkstatt) und zeitlichen Herkunft der darauf verzeichneten Einbände geordnet. Durch die Einführung eines einheitlichen Bucheinbandkataloges in allen deutschen Bibliotheken, deren Schwierigkeiten in keiner Weise unterschäpt werden, wurde bereits die nächste große Aufgabe vorbereitet: die Vereinigung der einzelnen Bucheinbandkataloge an einer Zentralstelle (am vorteilhaftesten in der Preußischen Staatsbibliothek zu Berlin) durch Uebersendung von Kopien der Katalogkarten, aus der ganz allmählich eine Art von deutschem Gesamtkatalog der älteren Bucheinbände entstehen könnte. Meine Ausführungen gipfelten in folgendem Antrag: Die Versammlung deutscher und österreichischer Bibliothekare wolle beschließen:

1. Die alten Bucheinbände sind planmäßig in den deutschen und österreichischen Bibliotheken zu sammeln und nach einheitlichen Gesichts-

punkten zu katalogisieren.

2. Eine Kommission wird mit Festsetzung der hierfür nötigen Richtlinien und der weiteren Bearbeitung dieser Angelegenheit, insbesondere den Vorarbeiten zu der Schaffung einer deutschen Zentralstelle für Bucheinbandforschung und eines deutschen Gesamtkataloges der alten Bucheinbände beauftragt. Die Ergebnisse dieser Arbeiten sind den nächstjährigen Bibliothekartagen zur Beschluftfassung vorzulegen.

Dieser Antrag wurde angenommen und die Kommission für die Katalogisierung der Bucheinbände gebildet aus den Herren: Glauning-Leipzig, Universitätsbibliothek, Gottlieb-Wien, früher Nationalbibliothek, Husung-Berlin, Staatsbibliothek, Krag-München, Staatsbibliothek, von Rath-Bonn,

Universitätsbibliothek, und dem Antragsteller als Vorsigenden.

Zur Feststellung der Beteiligung der Bibliotheken an der geplanten einheitlichen Bucheinband-Katalogisierung und zur Erleichterung des Verkehrs der Kommission wurde an alle 435 im Jahrbuch der Deutschen Bibliotheken genannten deutschen und österreichischen Bibliotheken Mitte August dieses Jahres ein Rundschreiben von der Kommission verschickt, in dem um Beantwortung folgender Fragen gebeten wurde:

- 1. Sind schon Verzeichnisse über die alten Bucheinbandbestände vorhanden?
- 2. Wird die Bibliothek sich an der beabsichtigten einheitlichen Katalogisierung der alten Bucheinbände beteiligen?
- 3. Mit welchem Beamten (Name und Amtsbezeichnung) der Bibliothek kann die Kommission wegen der Katalogisierung der Bucheinbände sich direkt in Verbindung setten?
- 4. Sind Ihnen Sammlungen oder Persönlichkeiten bekannt, die alte, bemerkenswerte Bucheinbände besitzen und deren Adressen nicht im Jahrbuch der Deutschen Bibliotheken verzeichnet sind?

Die Antworten wurden an meine Adresse, Leipziger Stadtbibliothek, Universitätsstraße 16, erbeten.

Dem Vorsitzenden des Vereins Deutscher Bibliothekare, Herrn Kollegen Hilsenbeck-München, gebührt für die bereitwillige Unterstütung dieses ersten vorbereitenden Schrittes der Kommission herzlicher Dank. Das Ergebnis des Rundschreibens läßt sich, da täglich noch die Antworten eingehen, noch nicht vollständig übersehen. Aber ohne allzu großen Optimismus kann man heute schon feststellen, daß trot aller Arbeits-überlastung die meisten deutschen und österreichischen Bibliotheken mit

altem Besit — es sind dies nur ungefähr 140 — in bereitwilligster Weise der Kommission ihre Mitarbeit zugesagt haben. Die Nationalbibliothek in Wien hat sogar mit Rücksicht auf die Bedeutung und Zahl der einschlägigen Bestände gebeten, einen aktiven Beamten ihrer Bibliothek, Dr. Hänsle, in die Kommission hinzuzuwählen. Diesem Antrag ist auch gern entsprochen worden.

Nicht selten ist auch die vierte Frage des Rundschreibens ausführlich beantwortet worden. Dadurch wurden wertvolle Fingerzeige für verborgenes Bucheinbandmaterial, besonders in Oesterreich und Ostpreußen,

gegeben.

Wenn auch Abschließendes über die Aufnahme des einheitlichen Katalogisierungsplanes bei den Fachgenossen augenblicklich noch nicht gesagt werden kann, scheint doch bei den Bibliothekaren das Interesse für die Bucheinbandforschung und überhaupt der Wille zu gemeinsamer Zusammenarbeit im Wachsen begriffen und der Zeitpunkt für die Gründung der Kommission richtig gewählt zu sein. Bis zur Erfüllung der Aufgaben, die die Kommission sich gestellt hat, ist allerdings der Weg noch sehr weit und beschwerlich. Ohne allseitige Hilfe ist das Ziel nicht zu erreichen. Möge mancher Leser dieses Jahrbuches zur Mitarbeit und Unterstützung der Kommission für Bucheinband-Katalogisierung durch diese Zeilen angeregt werden. Dann haben sie ihren Zweck erreicht¹).

#### HEINRICH VAHLE ZUM 50. GEBURTSTAGE. VON OTTO FRÖDE, LEIPZIG

Wenn Heinrich Vahle am 21. November seinen 50. Geburtstag begeht, so ist dies nicht nur eine Angelegenheit des Jubilars. Seine Verdienste, die er sich in den letten Jahrzehnten in technischer Hinsicht sowie als entwerfender Kunsthandwerker erworben hat, geben den Angehörigen unseres Berufes Veranlassung, mit ihm seinen Entwicklungsgang zu überschauen.

1876 in Bustedt, einem Dorfe im Kreise Herford, geboren, verlebte er seine Kinderzeit auf dem Lande, seine spätere Lehrzeit bei Meister F. Stahl in Bünde. Nach altem Brauch begab er sich auf die Wanderschaft, bis er beim alten Karl Schröder in Lübecke, einem Städtchen im Wesergebirge, der eine besondere Vorliebe für braune Saffianbände mit Blinddruck hatte, reiche Förderung und Anregung fand. Dadurch zu weiterem Streben veranlaßt, wird er 1898 1000. Schüler der Vergoldeschule Horn & Pațelt in Gera. Der ihm bereitete feierliche Einzug erscheint uns heute in anderer, berechtigter Beleuchtung. Rudel wird sein Lehrer und führt ihn in die Techniken des guten Einbandes ein, sich dabei in Vahle einen dauernden Verehrer erwerbend.

Die praktische Anwendung des Erlernten beginnt bei der Firma E. Welter Nachf. in Krefeld, die mit Unterstütung des Direktors des dortigen

l) Dieser Artikel wurde mit Genehmigung des Verlages entnommen dem Jahrbuch der Einbandkunst, Jahrg. 1927, das, herausgegeben von Hans Loubier und Erhard Klette, mit 30 reich illustrierten Beiträgen über den alten und neuen Bucheinband in Kürze im Verlag für Einbandkunst (H. Haessel, Comm. Gesch., Leipzig) erscheint.

Museums Dr. Deneken eine Abteilung für Handeinbände einrichtete. Oeffentliche Erfolge im Krefelder Museum sowie 1902 in Düsseldorf, die hier die silberne Medaille einbringen, sind für ein fröhliches begeistertes Weiterstreben von Bedeutung.

Bald darauf arbeitet er als Handvergolder bei Karl Schulte in Düsseldorf, in dessen Werkstatt aufgenommen zu werden immerhin eine Auszeichnung bedeutete. Einen wichtigen Abschnitt in der Entwicklung der deutschen Einbandkunst bildete die I. Internationale Buchbindekunstausstellung 1906 in Frankfurt a. M. Karl Schulte erhielt hier die höchste Auszeichnung. Vahle, der auch noch selbstausgestellt hatte, wird mit einem Diplom bedacht.

Durch diese Ausstellung wurden erstmalig weitere Kreise auf das handgebundene Buch aufmerksam, die Zahl der Bücherfreunde mehrte sich und amtliche Stellen unterstüten in verstärktem Maße die Buchbinderei als Glied des Kunstgewerbes.

Später sehen wir Vahle in den Werkstätten von Rauch & Hulbe in Hamburg sowie bei Christian Maaß in Berlin. Nachdem er so in den damals bekanntesten Kunstbuchbindereien tätig gewesen war, ging er 1905 als Nachfolger seines früheren Lehrers Rudel zu Hüttichs Vergoldeschule in Gera.

Im Jahre 1907 wird er von Hübel & Denck in Leipzig als erster Handvergolder verpflichtet, einige Zeit später fällt ihm die Leitung der Handbindeabteilung zu.

Die Arbeiten der Firma, die auf der Bugra Aufsehen erregten, erhalten als höchste Auszeichnung den Staatspreis. Sie waren hauptsächlich in der Zusammenarbeit von Hermann Holzhey als Entwerfer und Heinrich Vahle als Ausführender entstanden. In den folgenden Jahren war er mit seinen Arbeiten an fast allen Ausstellungen, die sich mit kunstgewerblicher Buchbinderei befaßten, beteiligt.

Bedauerlich ist es, daß er den öfters an ihn ergangenen Berufungen der verschiedensten Kunstgewerbeschulen als Lehrer für Buchbinderei nicht Folge geleistet hat. Er beherrscht virtuos alle Einbandtechniken und Kniffe, ist Meister in der Färbung des Leders und hat die Dekorationstechniken zu höchster Vollendung ausgebildet. Einen Einband Vahles in der Hand zu haben und der Exaktheit seiner Vergoldung zu folgen, ist ein besonderes Vergnügen. G. A. E. Bogeng nannte ihn mit Recht "den Handvergolder von internationalem Ruf". Mögen diese Zeilen dazu beitragen, daß er einmal aus seiner Bescheidenheit heraustritt und über seine Arbeitsweisen sich schriftlich äußert.

Er ist ein besonderer Freund alter Einbandstempel und weiß dieselben in immer wieder neuer Art anzuwenden. Daß er darüber hinaus auch den Weg zu neuzeitlicher Einbandgestaltung gefunden hat, soweit hier im Rahmen eines Privatbetriebes die wirtschaftliche Auswertung möglich ist, zeigen mehrere Abbildungen des vorliegenden Heftes.

Im Grunde seines Charakters ist er Westfale geblieben, trottdem er schon 18 Jahre in Leipzig ansässig ist. Seine Sehnsucht geht oft zurück nach

Wol

seinem Heimatlande, und ländliche Betätigung erscheint ihm nach anstrengender Berufsarbeit erstrebenswert. Den guten Namen der Firma Hübel & Denck hat er durch seine hingebende Arbeit mitbegründet. Der Wunsch der Leipziger Meister der Einbandkunst ist es, daß er noch lange Jahre in ihrer Mitte weilen möge.

### DIE FORMPROBLEME DES BUCHEINBANDES. VON NANDOR POR, BERLIN

Die folgenden Ausführungen erheben keinen Anspruch darauf, für eine Formästhetik überhaupt zu gelten. Sie sind vielmehr nur eine Zusammenfassung von Gedanken, die ihren Ursprung der praktischen Arbeit verdanken und in ihrer jetigen Form als ein Entwurf zu einer Aesthetik oder als ein Teil eines solchen angesehen werden können. Sie stehen im Grunde genommen in einem strikten Gegensatz zu der allgemeinen buchästhetischen Betrachtungsweise, die ihre Hauptaufgabe fast ausschließlich in der Analyse der Dekorationsweisen des Bucheinbandes erblickt. Diese Betrachtungsart sieht in dem Bucheinband nur eine Möglichkeit, auf den Deckelflächen Bilder und Verzierungen anzubringen und wertet die Einbände nur nach dem zeichnerischen Wert dieser Dekorationen und nach der Vollkommenheit ihrer technischen Ausführung.

Dieser Auffassung gegenüber betrachte ich den Bucheinband als ein architektonisches Gebilde, bei welchem zwar die Dekoration eine wichtige, aber sekundäre Rolle spielt, während das Künstlerische primär bedingt ist durch die Proportionen des Buchbaues.

Nun liegt aber die Bestimmung dieser Proportionen vollständig in der Hand des Druckers. Sieht dieser in dem Buch nur eine Sammlung von typographisch gut gelösten Einzelseiten und betrachtet er sie nicht als Steine für den fertigen Bau, nämlich das gebundene Buch, so hat er die Grundlage für jedes künstlerische Schaffen außer acht gelassen. Jedes künstlerische Schaffen ist nämlich der Ausdruck eines einheitlichen Kunstwillens, jeder Zwiespalt verhindert die einheitliche Wirkung des Ganzen. So können die einzelnen Seiten noch so glücklich gelöst sein und doch einen Widerspruch darstellen zum Charakter des Ganzen. Diese Abhängigkeit des Buchbinders vom Buchdrucker hat dazu geführt, daß die Problemstellung der modernen Einbandkunst sich auf die Dekoration konzentrierte und die ästhetische Auswertung architektonischer Formmöglichkeiten vernachlässigte. Diese Formmöglichkeiten zu untersuchen soll die Aufgabe der folgenden Ausführungen sein.

I. Bei der auf die Dekoration gerichteten Betrachtung des Bucheinbandes muß die Dekorationssläche zur Geltung kommen, und deshalb muß das Buch entweder geschlossen auf die hintere Deckelseite gelegt werden, wenn die Dekoration den Vorderdeckel betont, oder geöffnet auf die unteren Kanten gestellt werden, wenn die Dekoration auf den ganzen Bezug verteilt ist. In beiden Fällen bleibt das Architektonische unbeachtet. Wollen wir aber die architektonischen Elemente und die Proportionen derselben untersuchen, so müssen wir gleich dem Baumeister verfahren

und unseren Gegenstand von verschiedenen Seiten und in verschiedenen Stellungen betrachten. Um das Wesentliche unserer Betrachtungsweise klarzulegen, wollen wir drei Stellungen festhalten: Zunächst stellen wir das Buch geschlossen auf seine Unterkanten, den Rücken uns zugekehrt, und zwar so schräg, daß der eine Deckel vollständig sichtbar ist. In dieser Stellung zeigen sich folgende Proportionen: Rückenbreite und -höhe, Deckelbreite und -höhe. Sodann stellen wir das Buch geschlossen auf seine Vorderkanten, so daß nur ein Deckel desselben zu sehen ist mit der ganzen Länge des Rückens, dessen Breite aber perspektivisch verkürzt ist, ähnlich wie wir etwa das Dach eines Hauses sehen, das wir, auf der Strafie stehend, von der Frontseite aus betrachten. Zuletst stellen wir das Buch geschlossen auf die Vorderkanten, so daß wir den Oberoder Unterschnitt vor uns haben, wobei die Proportionen der Pappenund Buchstärke, sowie die Rundung des Buchblockes und der ganze architektonische Aufbau des Buches in die Erscheinung tritt (siehe Abb.a—c). Für unsere Betrachtungen kommt hauptsächlich die Stellung von Abb. c in Frage.

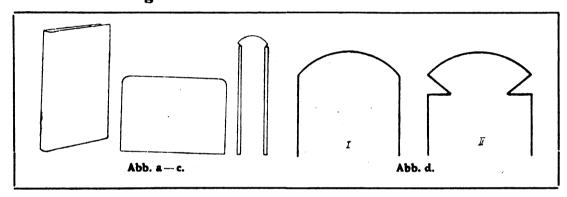

II. Wenn wir die Bucheinbände in der Stellung von Abb. c betrachten, so ergeben sich zwei charakteristische Gruppen nach der Art des Buchbaues: Die eine Gruppe umfaßt die Einbände mit tiefem Falz, die andere die mit flachem Falz. In die erste Gruppe gehören die Ganzleder- und die sogenannten Halbfranzbände, in die zweite Pergament-, Leinen- und Pappbände. Bei der ersten Gruppe bilden Pappe und Rundung des Buches eine ununterbrochene einheitliche Linie, während bei der zweiten Gruppe zwischen Pappen und Rundung des Buches sich ein Falz bildet, der die Einheit der Linie unterbricht (Abb. d). Analog der Architektur können wir die erste Gruppe mit den Domen romanischen Stils, die zweite Gruppe mit den gotischen Kathedralen, oder noch besser, mit den ihnen geistesverwandten maurischen Tempeln vergleichen und die erste Gruppe als romanische, die zweite als gotische Buchbauart bezeichnen¹).

Für die auf tiefen Falz angesetten Bände, bei denen die Rundung unmittelbar aus den Pappen herauswächst, ähnlich wie bei den romanischen

<sup>1)</sup> Die Begriffe "gotisch" und "romanisch" sind im Sinne von Karl Scheffler zu verstehen (siehe "Geist der Gotik").





Einbände von Heinrich Vahle, Leipzig, M.D.E.

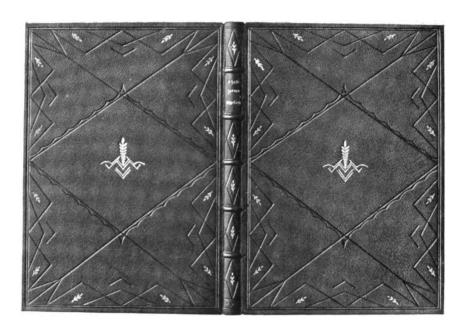

135

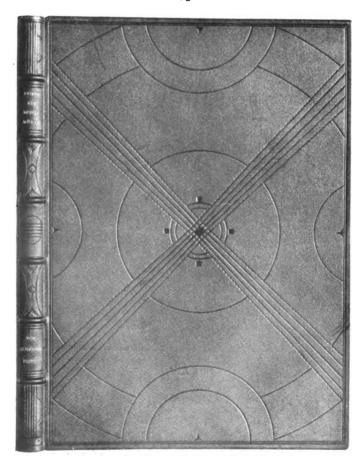

136
Einbände von Heinrich Vahle, Leipzig, M.D.E.

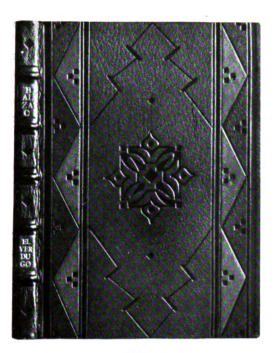



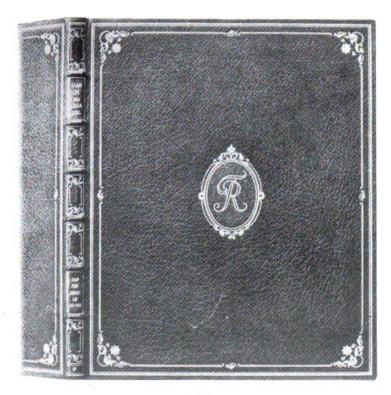

Einbände von Heinrich Vahle, Leipzig, M.D.E.

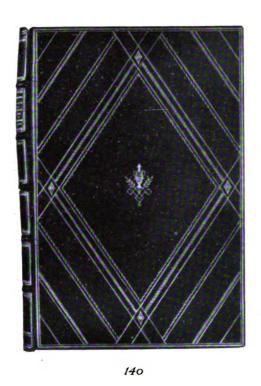

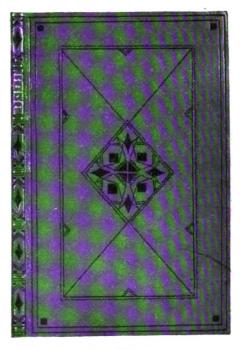

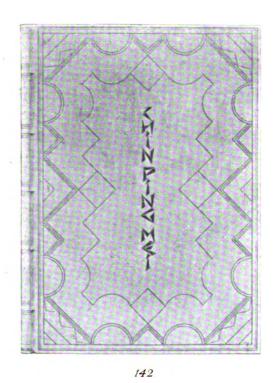

Einbände von Heinrich Vahle, Leipzig, M.D.E.

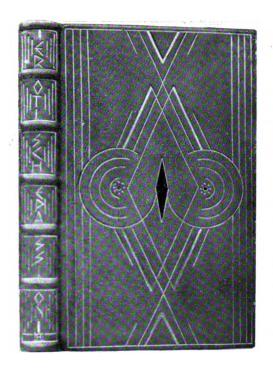

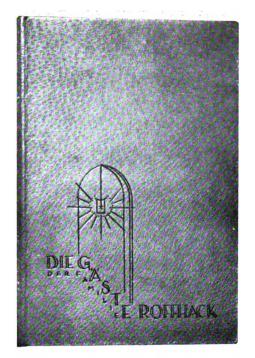

144

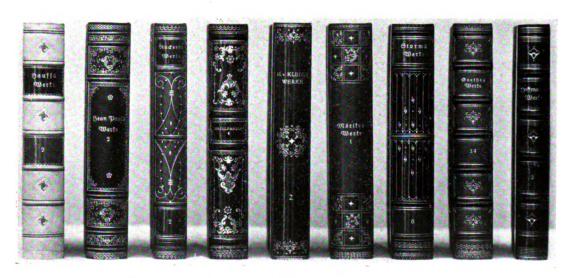

Abb. 143 Einband von Hans Hennemann, Bonn, J.K.B. - Abb. 144 Einband von Adolf Baer, Cassel, J.K.B. - Abb. 145 Buchrücken von Cuno März, Schramberg

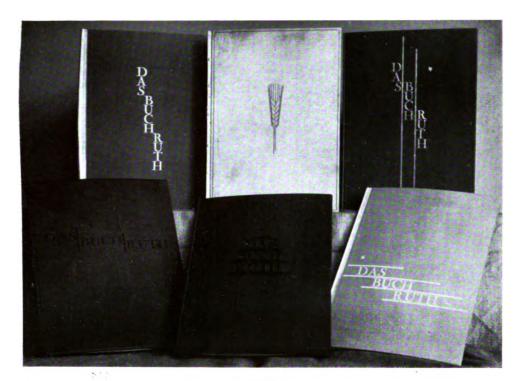

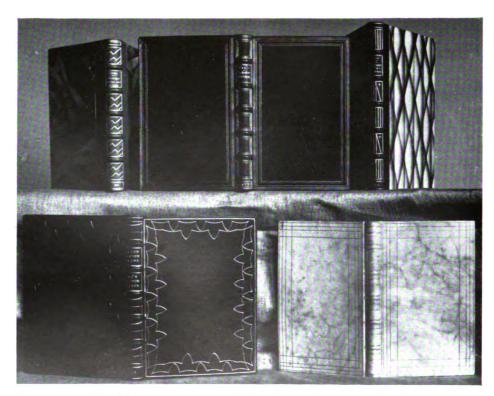

Einbände aus dem großen Meisterkurs 1925/26 der Berufssehule III Frankfurt | M. (Direktor Th. Walter)

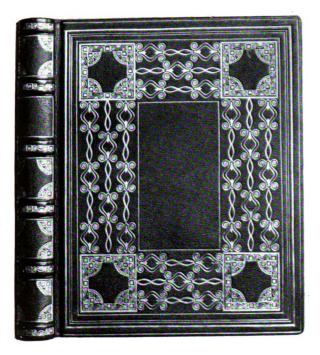

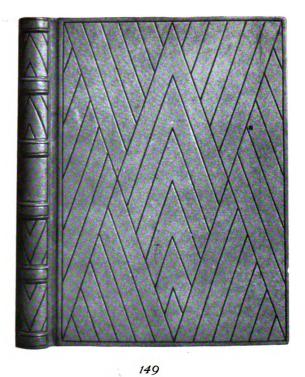

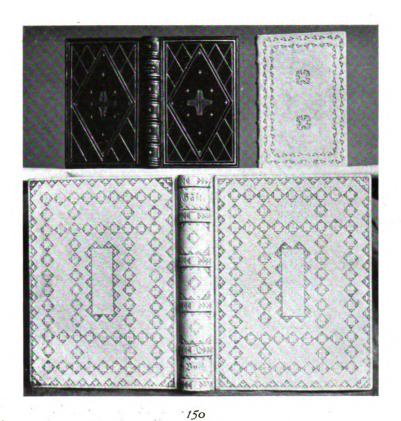

Schülerarheiten aus dem großen Meisterkurs 1925/26 der Berufsschule III Frankfurt a. M. Abb. 148 von Brokowsky – Abb. 149 von Rohrlapper, Frankfurt a. M.





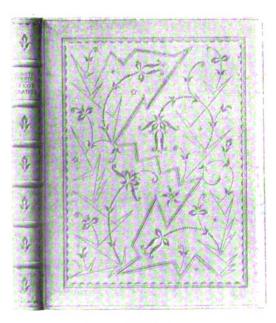

Buchausstellung Salzburg. Abb. 151 Einband von Ferd. Sartori, Wien - Abb. 152 Einband der Wiener Werkstätte, Entwurf Josef Hoffmann, Wien - Abb. 153 Einband von Hugo Wagner, Breslau, M.D.E.

Bauten die Kuppel aus dem Mauerwerk, ist das Ruhige, Schwere, Wuchtige charakteristisch, während der Pergamentband charakterisiert wird durch die sich deutlich von den Pappen abhebende Rundung, die dem Buche, ähnlich wie die Kuppel dem maurischen Tempel, das Gepräge des Graziös-Sehnsüchtigen, Luftig-Emporstrebenden gibt.

III. Pappen und Rundung haben jedoch nicht nur eine ästhetisch-architektonische, sondern auch eine statische Aufgabe zu erfüllen. Bei der romanischen Gruppe tragen die Pappen die ganze Wucht des Buchblockes. Der Buchblock ruht auf ihnen. Bei der gotischen Gruppe dagegen bilden die Pappen nur die stütenden Pfeiler, an die sich der Buchblock leicht anlehnt. Deshalb erfordert die romanische Gruppe stärkere Pappen als die gotische.

Auch die rein praktische Ueberlegung stellt die gleiche Forderung. Pappen und Fälze müssen die gleiche Stärke haben. Würden die Fälze größer sein als die Pappen, so würde sich das Bezugsmaterial im Gebrauch an den Fälzen durchschaben. Wären dagegen die Pappen stärker als die Fälze, so würde sich das Bezugsmaterial in den Scharnieren abschaben.

Die erforderliche Pappenstärke erhält man, indem man von dem Rücken der ersten Lage auf eine gedachte Linie, die durch die beiden Falzansätze geht, das Lot fällt. Die Entfernung zwischen Falzansatz und Fußpunkt des Lotes ergibt die Pappenstärke (Abb. e). AC zeigt die Pappenstärke bei flachem Falz. Je schärfer der Falz wird, desto mehr nähert sich B der gedachten Linie, und um so größer muß die Entfernung AC—Pappenstärke werden, und beim tiefen Falz fällt B mit C zusammen, so daß die Pappenstärke ihr Maximum AB—AC—Falzstärke erreicht.

IV. Die Größe der Fälze und somit die Stärke der Pappen hängt von der Stärke des Buchblockes ab. Je mehr Lagen, desto stärker der Falz und desto stärker die Pappen. (Wirgehen seibstverständlich von einem gleich starken Papier und



gleich starken Lagen aus.) Der Gesamtcharakter des Buchblockes wird aber nicht nur durch seine Stärke, sondern auch durch Höhe und Breite bestimmt. Da, wie wir wissen, diese letteren Proportionen nicht vom Buchbinder gewählt sind, so mußer wenigstens die Bindeart dem Charakter des Buchblockes anpassen und auch die Rundung des Rückens, als wesentlichen Faktor, diesem Charakter gemäß gestalten (siehe Kapitel II).

V. Die Rundung des Rückens bedingt die Rundung des Vorderschnittes und auch die Vorderkanten (Abb. f), die neben ihrem praktischen

Zweck die ästhetische Aufgabe haben, dem betrachtenden Auge, das der Rundung des Vorderschnittes folgt, einen Ruhepunkt zu gewähren.

Die Vorderkanten müssen größer sein als die Ober- und Unterkanten, denn bei diesen letteren stoßen zwei Ebenen aneinander (Schnittfläche und Kante), die das Auge bis zu ihrer Trefflinie führen und ihm dort Halt gebieten.

VI. Die vorliegenden Betrachtungen über die Bucharchitektur führen selbstverständlich zu der Forderung, auch die Dekoration so zu gestalten, daß sie sich dieser Architektur organisch einfügt. Entwurf, Verzierungsarten (Gold- oder Blinddruck usw.) und Verzierungswerkzeuge, vor allem aber Bezugsmaterial sind darauf einzustellen.

#### DIE BUCHBINDEREI IN 1925/26. VON PAUL HOFFMANN, LEIPZIG

Geldknappheit und Stagnation sind heute die Kennzeichen unserer Wirtschaftslage, Rationalisierung verbunden mit qualitativen Höchstleistungen die angestrebten Gegenpole. Folge ist eine langsame Gesundung und Stabilisierung zunächst der Betriebsansnutzung hinsichtlich ihrer Frequenz und Leistungsziffer, deren Ansätje und Folgen in 1925/26 jedoch nur in vagen Andeutungen sich geltend machte und geltend machen konnte, da 1925 wohl nach der Inflationsperiode erst einen langsamen Wiederaufbau und bewußten Ausbau der in 1924 zur Konsolidierung gebrachten Verhältnisse bringen konnte. Der Qualitätsgedanke als wichtiger Leistungsfaktor der Volkswirtschaft war und mußte zunächst Leitstern sein im gegenseitigen Kampf der Volkswirtschaften, der mangelnde Bestand an Substanzen fester und flüssiger Art, Maschinen, Lagerwerte und -bestände, Kapital, mußte zur qualitativen Einstellung, die Kriegs-, Nachkriegs- und Inflationszeit verlorengehen ließen aus Verlusten an Menschen- und sittlich arbeitswilligem Material, führen, um zunk ust einmal die Arbeit als solche in ihrem Werte zu heben und somit ihren Absatz im volkswirtschaftlichen Austausch leichter, da begehrter, zu gewährleisten. Diese Stufe des Strebens nach W tund Qualitätsarbeit war auch in 1925 schon eifrig beschritten, in 1925/26 folgte ihr ein weit v Aufbau. Ein Ziel als endgültig zu erreichen, ist hier wohl kaum gegeben, da jedes Jahr schon als Zeitraum mit seiner Einstellung aus diesem Zeitraum heraus neue Bedürfnisse auch qualitativer Natur stellen wird; zeitlich voraussetzbare Einstellungen und Ziele können auch in dieser gewiß etwas knappen Periode als erfolgreich beschritten und teils als erreicht bezeichnet werden. Das Rationalisierungsstreben mußte als Folgeerscheinung dem sich in logischer Folge auschließen, und in dieser Periode des Hinstrebens nach weitestgehender Rationalisierung stehen wir mitten drin, teilweise stehen wir auch erst in deren Anfängen und deren Ansätzen. Die Kriegszeit hat uns in dem größten Teil der Industrien in dieser Hinsicht vollständig zurückgeworfen, und wenn auch die geistige Einstellung der Vorkriegszeit somit nutsbar gemacht werden kann, so bedingt doch die veränderte Kapitalsbasis wie auch die Kapitalumschichtung, verbunden mit einem auch in seiner geistigen Einstellung teilweise gänzlich andersgearteten lebendigen Arbeitsmaterial, auch eine vollständige Neueinstellung zu diesen Fragen.

Die Buchbinderei nun im speziellen hat sich diese oben skizzierten, die gesamten, auch außerdeutschen, Volkswirtschaften eifrig beschäftigenden Gedanken ebenfalls angelegen sein lassen müssen, um im allgemeinen Wirtschaftskampf, der gerade aus der vorstehend als außerordentlich verändert bezeichneten Kapitallage entstand, bestehen zu können, und ebensogut wie die Großbetriebe und mittleren Betriebe des Buchbindereigewerbes sind an diesen Fragen auch die rein auf handwerklicher Basis eingestellten Unternehmen beteiligt, da auch für sie das Bestehen im Wirtschaftskampf Existenzfrage.

Hält man nun einen spezielleren Rückblick auf die gesamte Lage und Entwicklung der Buchbindereien im verflossenen Jahre 1925/26, so ist zunächst im allgemeinen Durchschnitt der Gesamtmonate des Jahres ebenfalls von einer Stagnation im Gesamtgewerbe, bedingt durch die zurückgegangene Produktions- und Ausgabe- bzw. Erscheinungsziffer verlegerischer Werke und Unternehmungen — unter Berücksichtigung, daß der Verleger als solcher unbedingt die Hauptquote beanspruchen kann als der Auftraggeber des Buchbindereigewerbes — zu berichten, da zu Vergleichen auch die Gesamtzahl zunächst einmal der Buchbindereien als Unternehmungen Berücksichtigung

eriahren müssen und einige gut geleitete und gut organisierte, hieraus folgend auch verhältnismäßig gut beschäftigte Unternehmungen für den Durchschnitt als Maßstab nicht herangezogen werden können, um kein falsches Bild hervorzurufen. Die Betriebsgröße der einzelnen Betriebe und die mögliche Leistungsziffer dieser einzelnen Betriebe auszunuten war - für diese Betrachtungen soll auch im folgenden immer der gesamte Jahresdurchschnitt maßgebend sein -, auch im vergangenen Jahre wie in den Vorjahren nicht gegeben; die durch die infolge der wirtschaftlichen Verhältnisse der Kriegs- und Nachkriegszeit vernachlässigte Maschinenkontrolle hinsichtlich Reparatur und Neuanschaffung wurde zwar aus Leistungsgründen bei vorsichtigster Disposition der Unternehmungen - darum auch in der Maschinenindustrie des graphischen Gewerbes ähnliche, teils stagnierende Beschäftigungsverhältnisse — ausgebaut und die Maschinenverhältnisse der Buchbindereien wurden damit einer Besserung entgegengeführt; diese Verbesserungen entstanden aber nicht notwendig aus einer Konjunkturbewegung im Gewerbe als mehr den anspornenden Erfordernissen des Konkurrenzkampfes, sie bedingten eine jeweils höhere Leistungsquote im einzelnen Unternehmen neben Steigerung der Leistung an sich hinsichtlich der Qualität, förderten aber nicht die Leistungsziffer der Betriebe im Durchschnitt an sich, da die notwendigen Arbeitsgrundlagen fehlten. Die Arbeitslosigkeit unter der Gehilfenschaft des Buchbindereigewerbes hielt daher auch durchschnittlich an, die maschinellen Verbesserungen der skizzierten Natur bedingten nur eine bessere Arbeitsmöglichkeit für gelernte Maschinenarbeiter und -arbeiterinnen, die teilweise in einzelnen arbeitsteiligen Sparten knapp sind, auch nicht als Folge all dieser Dispositionen, sondern wesentlich beeinflußt auch durch den Mangel an Auffrischung und Heranbildung neuer Kräfte aus dem Nachwuchs, erklärlich durch das verhältnismäßige Darniederliegen der Buchbindereien in den vergangenen Jahren. Neben Vollarbeitslosigkeit waren die Betriebe teilweise auch weiterhin zur Kurzarbeit gezwungen, wodurch das Einkommensniveau der Arbeiterschaft, beeinfluft mit durch die in 1925/26 geänderten Kurzarbeitsbestimmungen des Arbeitsministeriums, eine Senkung erfuhr, eine allgemeine volkswirtschaftliche Tatsache der letten Jahre, die zur Steigerung der Kaufkraft und Kauflust nicht beitragen konnte.

Die Lehrlingstrage mußte aus alledem zum Problem werden und ist es ja auch geworden. Erst die Lehrlingsziffern neu eintretender Lehrlinge im Jahre 1926 lassen erhoffen, daß sich ein langsam gesteigerter Zuzug Schulentlassener zur Buchbinderei vielleicht ergeben wird, die auch der Buchbinderei wieder gut vorgebildete Facharbeiterschaft, an der es, wenn man den Wert auf das "gut" gelernt legt, trop Arbeitslosigkeit auch heute teils mangelt, da naturgemäß die ersten Kräfte zuerst im Betrieb nutbar gemacht werden, wieder zuführt. Bevölkerungsstatistisch werden die nächsten Jahre zunächst wohl einen Rückgang Schulentlassener überhaupt erbringen, da ja die Nachwirkungen des Krieges in dieser Hinsicht auf die Zahl der Schuljugend aberhaupt sich in den nächsten Jahren erst auswirken kann; für die Buchbinderei entspringt daraus also die Notwendigkeit, sich unter der Zahl der schulentlassenen Jugend die höchstmögliche Quote zu sichern. Eine weitere wichtige Frage wird sein die auf Heranbildung eines tüchtigen und ausreichenden Nachwuchses an weiblichen Facharbeiterinnen und Maschinenkräften. Diese zu lösen wird wohl erst mit steigender Betriebsausnutjung und entsprechendem Arbeitsbestand vielleicht, alierdings aber verbunden mit einer Verpflichtung maschinell arbeitender Betriebe auf Gegenseitigkeitsbasis oder auf irgendwelchen Grundsätzen aufgebaut, gelöst werden können. Dies wird wichtig sein, um nicht den genten Maschinenarbeiterinnenbestand ganz aussterben zu lassen; die Frage muß gelöst werden unter Berücksichtigung volkswirtschaftlicher Tatsachen und Verhältnisse in loyalster Weise von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite, da gegenwärtig schwer auf Arbeitnehmerseite der Wille, sich maschinell anlernen zu lassen, vorherrscht, andererseits auch auf Arbeitgeberseite dem vom einzelnen privatwirtschaftlichen Standpunkt aus nicht zu großes Interesse entgegengebracht wird, da verschiedene Mähen und Kosten entstehen, während die Arbeitsverhältnisse der Buchbindereien nicht ermöglichen, diese Kräfte nur immer in ihrer Sparte auch voll zu beschäftigen und ein Betriebswechsel des betreffenden Arbeitnehmers dann die gehabten Mühen des Anlernens für den einzelnen Betrieb illusorisch macht. Darum wird diese gerade vom Rentabilitätsstandpunkt außerordentlich wichtige Frage eingehender Betrachtung unter Berücksichtigung der Allgemeininteressen der Buchbinderei sowie auf weitere Sicht zu untersuchen und lösen hier notwendig sein müssen. Die Preis- und Preisbildungs-, zusammenhängend mit der Entlohnungsfrage, wird bei all diesen Problemen wesentlich sein, und sie ist ja heute tatsächlich, von allen Gesichtspunkten aus gesehenhauptsächlich das Problem, das bei jeder noch so kleinen wirtschaftlichen Transaktion in das Gesichtsfeld der Beteiligten gerückt wird. Der Auftraggeber will bei bester Leistung und Lieferung

preiswertest bedient sein, der Buchbindereigeschäftsinhaber will seinen Betrieb auf möglichste Leistungshöhe bringen und allen an ihn herantretenden wirtschaftlichen Wechselfällen dieser Zeit gewappnet gegenüberstehen, der Gehilfe und die Arbeiterin in der Buchbinderei wolleu eine auskömmliche Existenz und dauernde Beschäftigung.

Die Entlohnungsfrage war darum in der Zeit 1925/26 auch ein wichtiges Problem; sie unter Berücksichtigung aller dieser notwendigen Interessen befriedigend zu lösen, war Streben aller beteiligten Kreise. War das Jahr 1924 infolge seiner einleitenden Umstellung auf Goldmarkbasis zunächst noch laufend tariflichen Aenderungen mit entsprechender Angleichung an die Gesamtwirtschaftsverhältnisse unterzogen, so machte sich auch hier bei laufenden Verhandlungen teils langwieriger, durch die vorliegende Umarbeitung bedingter Natur eine gewisse Konsolidierung geltend, die ihren wesentlichsten Abschluß durch den am 26. Juni 1925 zwischen dem Verband deutscher Buchbindereibesiter und dem Verband der Buchbinder und Papierverarbeiter Deutschlands abgeschlossener neuen Reichslohntarif für Buchbinderarbeiten erhielt. Damit wurden auch die sich bisher teilweise auf Inflationsmethode aufgebauten Lohnverhältnisse in der Buchbinderei endgültig auf Reichsmark festgelegt und damit auch bessere Grundlagen für die der Preisabgabe zugrunde liegende Kalkulation geschaffen. Rein geschichtlich ist von Interesze, daß dieser Tarif als Fortsetjung arbeitsrechtlicher Abmachungen hinsichtlich der Entlohnung im Buchbindereigewerbe der Vorkriegszeit zu werten und als Fortsetzung des im Jahre 1900 erstmalig zustande gekommenen sogenannten Dreistädtetarifes als Lohntarif für Buchbinderarbeiten, der 1907 und 1911 erneuert wurde, durch eine mehr inflationistisch zu wertende Erscheinung dann eine Ergänzung erfuhr, zu betrachten ist. Die Entwicklungslinie dieser Lohnvereinbarungen ist also seit Jahrzehnten klar vorgezeichnet, sie wird eine wesentliche Stütze für die buchbinderischen Rationalisierungsbestrebungen zein. In 1926 hat dieser Tarif dann noch einzelne Aenderungen erfahren, die im wesentlichsten jedoch nur redaktionell zu werten sind, da sie im wesentlichsten nur bei solcher Arbeitsbasis unvermeidliche kleine Fehler richtigstellt. Wichtig wird nur noch sein, einige technische Neuerungen maschineller Art, soweit durchführbar und angängig, mit der Zeit auch tariflich einzugliedern und zu erfassen, um eine gleichmäßigere Endpreisgestaltung der Buchbindereien zu erzielen, die im Endkampf um die Arbeit des Auftraggebers auch gesündere Methoden, die notwendig auch zur Stabilisierung der Buchbindereien vom Kundenstandpunkt aus führt, zur Einführung bringt.

Die Stundenlohnsätze für die Buchbindereien sind mit diesem Abschluß des Akkordtarifes ebenfalls stabilisiert worden und angeglichen denen anderer Berufssparten, so daß auch hier ein richtiger Bemessungsgrundsatz gefunden wurde.

Die Preisfrage und die Preisstabilisierung ist dadurch ebenfalls großenteils erfolgt und somit die Erfolgsfrage der Unternehmen wie die Rentabilitätsfrage der Betriebe der Tüchtigkeit der einzelnen Geschäftsinhaber und Geschäftsleitungen sowie der guten und erfolgreichen betrieblichen Organisation der einzelnen Unternehmungen überlassen. Auch der Buchbindereibesiter oder Geschäftsleiter jedes Betriebes, von welcher Größe er auch sei, muß heute notwendig gewappnet sein, und der alte Grundsats, der insbesondere dem Nachwuchs eingeprägt werden mag, zu streben, Fachmann, Kaufmann und Bankier des eigenen Betriebes zu sein, also dieses zu erfassen und zu beherrschen, ist heute mehr als je Erfolgsmoment.

Und doch hängen auch hier noch Fragen zusammen, die notgedrungen die heutige Zeit mit sich gebracht hat: die der Zahlungen und Zahlungsbedingungen. Die Buchbindereien haben ihr 30 tägiges Ziel beibehalten, gezwungen hauptsächlich durch die Zahlungsbedingungen ihrer Lieferanten wieder, die teilweise auch dieses Ziel gewähren; der Zahlungseingang läßt bei der heutigen Wirtschaftslage wie in allen Geschäftszweigen zu wünschen übrig; auch mit Wechseln, teils mit Prolongationen, müssen die Buchbindereien arbeiten. Das bedingt einen schwierigeren Geldumlauf und ist auch schon durch diesen selbst bedingt, bedingt aber auch eine straffere Organisation in der Gelddisposition wie auch voransgehend bewußte Preiskalkulation. Die Gesamtlage ist durch eine laufende Krisis der Verleger als Hauptkundschaft bedingt und Ausfälle durch stille Vergleiche, Geschäftsaufsichten und Konkurse auch heute noch an der Tagesordnung. (Schluß folgt.)

#### KLEINE MITTEILUNGEN.

ZU DEN ABBILDUNGEN. Ueber die Ausführung der Einbände von Heinrich Vahle sei hier folgendes mitgeteilt: Abb. 134: "Die großen Trobadors", Einband in weiß Schweinsleder mit Handblinddruck. Titel in Gold. — Abb. 137: "Balzac, El Verdugo", Einband in dunkelrot Oasenziege mit grüner Lederauflage und Handblinddruck. Titel in Gold. — Abb. 140: "Cato der Aeltere über das Greisen-

alter", Einband in dunkelgrau Saffian mit Handvergoldung. — Abb. 138: "Rilke, Traumgekrönt", Einband in blauem Maroquin mit Handvergoldung und roter Lederauflage. — Abb. 142: "Chin ping mey". (Ein chinesischer Liebes: oman) Einband in Kalbpergament mit Handvergoldung und roter Lederauflage. — Abb. 136: "Daudet, Briefe aus meiner Mühle", Einband in rostrotem Saffian mit Handblinddruck. — Abb. 133: "Annette von Droste, Gedichte", Einband in grün Maroquin mit Handblinddruck und Handvergoldung. — Abb. 141: "Oskar Wilde, The Ballad of Reading Gaol", Einband in braunes Ziegenleder mit Handblinddruck. — Abb. 135: "Shakespeare, Macbeth" Einband in grünes Saffian mit Blinddruck und Handvergoldung.

DIE GROSSE MÜNCHNER AUSSTELLUNG DES JAHRES 1927. Außerhalb der Grenzen Bayerns ist bisher noch wenig über die Ausstellung bekanntgeworden, die im nächsten Jahre in München auf demselben Gelände stattfinden wird, auf dem im vorigen Jahre die Deutsche Verkehrsausstellung abgehalten wurde. Es ist die Ausstellung "Das Bayerische Handwerk", zu der die Vorarbeiten bereits mit aller Intensivität betrieben werden. Die Bezeichnung "Das Bayerische Handwerk" erweckt leicht die Vorstellung, als handle es sich hier um ein internes, um nicht zu sagen partikularistisches Unternehmen, das den Außenstehenden nicht zu interessieren braucht. Dem ist aber durchaus nicht so. Die Beschränkung auf das bayerische Handwerk war notwendig, einmal aus technischen und organisatorischen Gründen, dann aber auch, weil eine Ausdehnung auf das gesamte deutsche Handwerk allzusehr zu Wiederholungen geführt hätte. Denn diese Ausstellung soll ja nicht, wie es etwa auf einer Gewerbeschau gebräuchlich ist und wie es auch auf der letten großen Münchner Veranstaltung dieser Art der Deutschen Gewerbeschau durchgeführt war, die Erzeugnisse des Handwerks, also im Grunde genommen nur tote Gegenstände zeigen, sondern sie hat sich zum Ziel gesetst, das Handwerk in seinem innersten Wesen, d. h. bei der Arbeit vorzufähren. Es werden also die lebendigen Werkstätten den Mittelpunkt der Darstellung bilden; man wird in erster Linie den Arbeitsvorgang, nicht das Arbeitsprodukt sehen können. Daraus ergibt sich, daß die Ausstellung nicht, wie gewöhnlich, den Charakter einer Messe haben, sondern daß sie eher von wissenschaftlicher Art sein wird; eine gewisse kaufmannische Einstellung ist ja bei einer modernen Ausstellung stets gegeben, in erster Linie aber will sie belehren und aufklären. Aus diesem Grundcharakter des Unternehmens ergibt sich, daß das bayerische Handwerk, auf das sie beschränkt ist, nur das Demonstrationsobjekt ist, an dem das gesamte Handwerk, nicht nur das bayerische, sondern das Handwerk überhaupt als Kulturfaktor im allerweitesten und allergrößten Sinne aufgezeigt wird. Daneben soll aber auch die einschlägige Hilfsmaschinen-, Rohstoff- und Halbfabrikate-Industrie herangezogen werden, soweit dies im Rahmen der Ausstellung sachlich gerechtfertigt erscheint, und zwar soll hier auch die außerbayerische Industrie zum Zuge kommen. Die Ausstellung wird das gesamte verfügbare Areal des Ausstellungsparkes (300000 qm, davon 29000 qm bedeckte Hallen) einnehmen, also den gleichen Umfang wie die dentsche Verkehrsausstellung erreichen.

### NEUE BÜCHER UND AUFSÄTZE ZUR BUCHBINDEREI UND ZUM BUCHWESEN. ZUSAMMENGESTELLT VONDR. ERHARD KLETTE.

(Die mit \* bezeichneten Schriften wurden an die Schriftleitung eingesandt.)

\*Denkschrift über die Gefängnisarbeit und deren Schädigung des Buchbindergewerbes. Bund Deutscher Buchbinder-Innungen Berlin (1926). 8 S. — Weist in kurzer, klarer
Weise auf die außerordentlichen Schäden, die das Buchbinderhandwerk durch die Arbeit in
Gefängnissen und Zuchthäusern erleidet. 15 solcher einwandfreien Fälle werden mitgeteilt,
13 Strafanstalten werden angeführt, in denen unter Benutzung modernster Maschinen und
billigster Arbeitskräfte dem Handwerk eine Konkurrenz bereitet wird, der es nicht gewachsen
sein kann. Das Handwerk fordert, daß mit diesen seine Existenz untergrabenden Schädigungen
ein Ende gemacht wird.

Hofmann, Johannes. Aufgaben der Bucheinbandforschung und ein Weg zu ihrer Lösung. Archiv für Buchgewerbe u. Gebrauchsgraphik Jg. 63 H. 6 S. 383-390. — Der Weg ist der Ein-

bandkatalog, siehe den ersten Aufsatz dieses Heftes.

Kersten, Paul. Ueber Handeinbände. Eine Aufklärung für das bücherliebende Publikum. Werbeblatt des "Bundes der Bücherfreunde", F. Krick, Verlag, Leipzig, 1926 S. 8—11 mit 6 Textabb.



- Kroker, Ernst. Die Anfänge des Buchbinderhandwerks in Leipzig. Zeitschrift für Buchkunde Jg. I (1924) Nr. 2 S. 83 9 mit 3 Abb. von Einbänden von Hans (1502), des Küsters Laurentius im Georgennonnenkloster, 1476 1484, und von Paul Scheuck um 1500.
- Lindemann, Albert. Vom handgebundenen Halblederband. Werbeblatt des "Bundes der Büchertreunde", F. Krick, Verlag, Leipzig, 1926 S. 12 13.
- Lohse, Karl. Die Technik des Kontobuch-Einbandes im Handwerks- und im Fabrikbetrieb-Halle a. S., Wilhelm Knapp 1926, 54 S. mit Textabb. Gr. 8°.
- März, Cuno Handvergolden in der Buchbinderei im Lederwaren- u. Galanteriefach. II. Auß. Selbstverlag des Verfassers, Schramberg o. J. 30 S. mit Textabb. Gr 8°.
- Pfleger, Alfred Braest Valenta. Ein Straffburger Buchbindermeister. Elsaff-Land, Lothringer Heimat Jg. 6 (1926) H. 2 S. 45-49 mit 1 Phot. u. 6 Abb. von Binbänden Vs.
- Schacht, R. Ein Gespräch mit E. R. Weiß über Buchkunst. Typographische Mitteilungen Jg. 23 (1926) H, 6 S. 174 176,
- Schmidt, Adolf. Kölnische Einbände d. 14. Jahrh, in der Amploniana zu Erfurt, Bok- och bibliotekshistoriska studier (Fillägnade Isak Collijn på hans 50— årsdag) Uppsala 1925, S. 401—409.
- \*Schriften und Gravuren für die Vergoldepresse. Dornemann u. Co., Magdeburg 1925. VIII, 196 S. 4".
- Schröder, Frit. Der gegenwärtige Stand der Buchbindertechnik. Zeitschrift für Deutschlande Buchdrucker Jg. 38 Nr. 71 S 589 592.
- \*Sillib, Rudolf, Albertus Schwab, Schreiber und Buchbinder in Heidelberg 1447 1465. Zeitschrift für Buchkunde Jg I (1924) Nr. 2 S. 78-79.
- Simons, Anna. Titel und Initialen für die Bremer Presse. (München Bremer Presse) 1926 (II. 20 Bl.) 46,5×36 5 cm. Gedr. auf der Handpresse in 220 Expl., in Hlw Mappe M 50, -
- Sommer, Richard. Ueber die Verwendung künstlerisch geschulter Kräfte in graphischen Betrieben. Archiv für Buchgewerbe u. Gebrauchsgraphik Jg. 63 (1926) H 5 S 359 365
- Symons, A. J. A. Englische Druckkunst der Gegenwart. Dichtung u. Welt (Beil, zur Prager. Presse) 23. Mai 1926,
- Theele. Joseph. Binzeltypenstempel auf Kölner Einbänden. Ein weiterer Beitrag zum Stempeldruck vor Gutenberg. Gutenberg-Jahrbuch 1926. Hrsg. von A. Ruppel. Mainz 1926. Verlag der Gutenberg-Gesellschaft S. 9. 13 mit 1 Abb.).
- Weiß, Papiergeschichte u. Wasserzeichenhunde Erreichte Ziele u. zu lösende Aufgaben. Archief. Buchgewerbe u. Gebrauchsgraphik Jg 62 (1926) H. 4 S. 292 308.
- E. R. Weiß zum fünfzigsten Geburtstage 12, Okt. 1925. Hrsg. von Herbert Reichner. Leipzig, Inselverlag 1926. 108 S. mit 32 Abb. u. 184 schwarze und tarbige Tafeln Gr. 4°.
- Wetig, E(mil). Handbuch der Schriftarten. Leipzig, Albrecht Seemann 1926. 296 S. Gr. 8º.
- Wieynck, Heinrich Neueste Wege der Typographie. Archiv für Buchgewerbe und Gebrauchsgraphik Jg 63 (1926) H. 6 S. 373 382 mit 4 Abb. Kritische Besprechung von Aufsätzen über die neuartigen Gestaltungen in den "Typographischen Mitteilungen" Okt. 1925. der "Bücher des Dessauer Bauhauses", des Aufsatzes von Konrad F. Bauer im Klimschen Auzeiger Novbr. 1975, von Leonhardt ("Ornamentale und elementare Typographie") in den Typograph. Mitteilungen 1926. Heft 3 und des Aufsatzes von Julius Zeitler über "Historismus und Konstruktivismus" im Archiv für Buchgewerbe u. Gebrauchsgraphik Jg. 63 (1926) H. 1 S. 100—108 u. von Burcharts Bochum im 7. Hefte der "Form". "Die hier abgebildeten, einem gesammelten Material entnommenen Beispiele zeigen die Gleichartigkeit der aufgewendeten Mittel und die Idernarmut der Ergebnisse. Sie lassen zur Genüge erkennen, daß der hier eingeschlagene Weg zur Sackgasse we den muß."
- Zedler, Gattfried. Zur Coster-Gutenbergfrage, Zentralblatt f. Bibliothekwesen Jg. 43 (1926) S. 357 380 m. 2 eingedr. Faks.
- Zeitler, Julius. Moderne Einband-Dekoration, Deutsche Kunst und Dekoration Jg. XXIX (1926) H, 4 S. 288—299 m. Abbild. Besprechung von Einbänden von Käte Louise Rosenstock. Leipzig.
- Wiener Werkstätte. Drei Bucheinbände, Entwurf von Josef Hoffmann abgebildet in Deutsche Kunst und Dekoration Jg. XXX (1926), H. 1 S. 72 73.

#### JAKÓB KRAUŠSE-BUND.

Bericht über die Hauptversammlung 1926.

<u>k</u>

Die Hauptversammlung, die am 24. Oktober in Leipzig stattfand, konnte im Hinblick auf die ungünstigen Zeitverhältnisse nicht sehr besucht sein, dagegen zeigten aber die Mitglieder starkes Interesse durch Beantwortung und Zustimmung der auf die Hauptversammlung bezüglichen Punkte, die den Mitgliedern durch Rundschreiben mitgeteilt worden waren.

Zum ersten Punkt der Tagesordnung gab der Schriftführer Bericht über die Arbeit des Vorstandes im vergangenen Geschäftsjahre. Sodann wurde der Kassenbericht erstattet. Der Jahresbeitrag verbielbt mit 24 Mk unverändert, weil durch Vereinigung des "Archivs" mit der "Heftlade" eine Mehrbelastung

hinzutritt. Dafür erhalten die Mitglieder außer dem "Archiv für Buchbinderei" gratis zugesandt die Hauszeitschrift der Firma Hübel & Denck-Leipzig mit dem Titel: "Monatsblätter für Bucheinbände und Handbindekunst." (Diese Vergünstigung erfolgte durch Fürsprache unseres Vorsihenden P. Klein bei genannter Firma, die Mitglied des Bundes ist. Die Portokosten trägt der Bund.)

Laut Abstimmung innerhalb der Versammlung und auf Grund der Beantwortung der im Rundschreiben diesbezüglich gestellten Fragen bleibt der Vorstand unverändert, mit Ausnahme des Kassenwartes, diesen Posten hat Kollege H. Sperling-Leipzig angenommen. Der Bund zählt gegenwärtig 8 Ehrenmitglieder. Literarischer Beirat ist Prof. Dr. C. Fries-Berlin. Der Vorstand seht sich aus folgenden Herren zusammen: Ehrenvorsitzender P. Kersten-Berlin, I. Vorsitzender P. Klein-Leipzig, II. Vorsitzender W. Hacker-Leipzig, Schriftsührer F. Rabe-Leipzig, Kassenwart H. Sperling-Leipzig, I. Beisitzer O. Blenkner-Emmendingen, II. Beisitzer G. Fröhlich-Stuttgart, III. Beisitzer O. Gurbat-Frankfurt a. M. Die Mitgliederzahl beträgt 25. Neuausgenommen wurden die Kollegen H. Koehler-Dresden, H. Zieher und H. Hennemann, beide in Bonn a. Rh.

Bei Punkt 7 kamen die Satjungen zur Besprechung, deren Neuherausgabe demnächst erfolgt. Die Ausstattung liegt in den Händen des I. Vorsitjenden P. Klein. Die Herstellung spendet der Verlag W. Knapp in Halle a. S. Unter Verschiedenes wurde Beschluß gefaßt über den weiteren Ausbau des Bundes, über geplante Ausstellungen, über jegliche aktive Tätigkeit, um ideelle und wirtschaftliche Vorteile zu gewinnen, um über die schwerste Zeit hinwegzukommen. Unserem Ehrenmitglied P. Bieger-Dessau wurde die vom I. Vorsitzenden gefertigte Ehrenurkunde überreicht. Umfassender Bericht ging den Mitgliedern durch Rundschreiben zu.

I. A.: F. Rabe, Schriftführer.

#### VERSCHIEDENES.

BRONZE-PRÄGEPAPIER "OESER" ist ein neues Prefivergoldematerial, welches die Genthiner Cartonpapierfabrik G. m. b. H.. Berlin W 57, Culmstraffe 20a, die Fabrikantin der seit vielen Jahren rühmlich bekannten Oeser-Farbund Bronze-Folien, soeben herausgebracht hat. Bronze-Prägepapier "Oeser" wird in Bogen und in Rollen geliefert und dürfte vor allen Dingen in Großbetrieben willkommen sein, wo man mit automatischen Pressen von der Rolle arbeitet.

TREUE IN DER ARBEIT. In der Großbuchbinderei Gebr. Hoffmann, Leipzig, Frommannstraße 6, die demnächst ihr 75 jähriges Bestehen feiert, konnten der Beschneider Mority Doberenz und die Falzerin Ella Zehnder auf eine 25 jährige Geschäftszugehörigkeit zurückblicken.

WIEDER EIN KRAUSE-JUBILAR. Am 28. Oktober blickt der Kalkulator Emil Frickmann auf eine 40 jährige Tätigkeit im Hause Karl Krause, Leipzig, zurück.

#### VERLAG VON WILHELM KNAPP, HALLE (SAALE)

SOEBEN ERSCHIEN:

#### DIE TECHNIK DES KONTOBUCH-EINBANDES

IM HANDWERKS- UND IM FABRIKBETRIEB

Von KARL LOHSE

Mit 45 Abbildungen und 1 Marmoriermuster. Preis 2,50 Mk.

Zum ersten Male wird in diesem Buche in zusammenhängender Form die Herstellung des Geschäftsbuch-Einbandes behandelt. Da jedes Kontobuch einem starken Gebrauch ausgesetzt ist, muß der Einband besondere Haltbarkeit besitzen und deshalb sehr solide gearbeitet sein. In diesem Buche zeigt der Verfasser aus seiner eigenen, langjährigen, praktischen Erfahrung heraus. wie ein haltbarer Kontobuch-Einband ohne übergroße Kosten mit den modernsten technischen Hilfsmitteln angefertigt werden kann.

Inhalt: Auswahl des Papieres — Falsen — Vorsatzmachen — Einrichten — Heften — Lagenverbindungen — Beschneiden — Schnittverzierung — Runden — Abpressen — Pappenzuschneiden — Ansetzen der Unterdechel — Kapitalen — Der Sprungrücken — Eckenabrunden — Ueberziehen — Besätze und Beschläge — Einfache Bände — Deckenbände — Steife Broschüren — Zifferndrucken — Registermachen — Titelschilder.





find die Ende jedes Monats erscheinenden, 100-120 Seiten starken illustrierten Prachtbeste der graphischen Fachzeitschrift "DEUTSCHER DRUCKER";

#### Eine Fundgrube technischen Wissens

ist ihr redaktioneller Inhalt, der alle Gebiete des vielgestaltigen graphischen Gewerbes und verwandter Gebiete umfaßt;

#### Ein Bildungselement ersten Ranges

für jeden Vorwärtsstrebenden sind die jedem Hefte beigegebenen künstlerischen Satmuster, vollendeten Druckbeilagen, sowie die Beispiele moderner Buchkunst, die durch Wort und Bild erläutert werden;

#### Alle Neuerungen und Fortschritte

im Hochdruck, Flachdruck, Tiefdruck, in der Reproduktionstechnik und allen verwandten Zweigen werden von den ersten Autoritäten der betreffenden Fächer gründlich und umfassend behandelt.

DER

# DEUTSCHE DRUCKER

(Deutscher Buch- und Stein-Drucker)

ist das Fachblatt für Sie, ihn müssen Sie lesen, wenn Sie sich unterrichten, bilden und auf dem Laufenden balten wollen!

Jahres-Bezugspreis: Durch die Post R.M. 21, -; unter Kreuzband R.M. 24, -; Ausland R.M. 30, -. Das Abonnement kann jederzeit beginnen und der Betrag kann auch in halb oder vierteljahrlichen Raten bezahlt werden Postscheckkonto: Berlin 2888.

DEUTSCHER DRUCKER
BERLIN SW 61 / HAGELBERGER STRASSE 49

# Echte Pergamente

von Kalb, Ziege u. Schafin erstklassiger Bearbeitung

### JOHS. LINK

G.m.b.H. .. Pergamentfabrik

Weißenfels

Gegründet 1875



# Papierhaus Hilbert & Co. Leipzig • Kreuzstraße 13

Reichhaltiges Lager in:

Bezugs- und Vorsatzpapieren Umschlagpapieren u. Kartons Prägekartons

Zellulose - und Einschlagpapieren



Degember 1926

BUCHEINBAND UND GRAPHIK (EINE PLATTENSTEMPEL-KOPIE NACH DEM MONOGRAMMISTEN M S). VON HILDEGARD ZIMMERMANN, BRAUNSCHWEIG

Den vielfältigen Beziehungen zwischen Graphik und Einbandkunst wird in der Forschung neuerdings immer lebhaftere Beachtung zuteil'). Es ist bekannt, wie die Kupferstiche des XV. Jahrhunderts, die zu einem wesentlichen Teil ja geradezu als Vorlagen, den verschiedensten Kunstzweigen und Gewerben dienlich, entstanden, auch von den Einbandkünstlern in weitgehendem Maße herangezogen wurden: in einer ganzen Reihe von Fällen ist ihre Benutung noch heute nachweisbar<sup>2</sup>). Auch einzelne Beispiele des XVI. Jahrhunderts schließen sich an.

Offenbar beeinflust vom Stil der "primitiven" Formschneider aus dem ersten Drittel des XV. Jahrhunderts zeigen sich die Lederzeichnungen, auf die jüngst H. Herbst die Ausmerksamkeit lenkte<sup>3</sup>). Das gleiche feine künstlerische Empfinden, das sich in der slüssigen Liniensprache der (die Erzeugnisse des späteren XV. Jahrhunderts meist übertressenden) Inkunabeln der Einblatt-Holzschnitte ausweist, ist auch in den Einbandzeichnungen lebendig. Beide verschiedenartige Techniken sind durch gleiche Zeichenweise eng verbunden, das charakteristische Arbeiten fast lediglich mit Umrisslinien und die vorwiegende Darstellung großer Einzelfiguren verleiht diesen Werken etwas ungemein Großzügiges, das sie als ausdrucksvolle Zeugen des Kunstwollens ihrer Zeit zu gutem Recht neben die Denkmale der "großen Kunst" treten läßt.

Die vielgestaltige Entwicklung des Holzschnitts seit dem Ende des XV. Jahrhunderts und seine Bezwingung von stofflichen und Lichtproblemen in Ausbildung der Schraffensysteme scheint gleichfalls in der Einbandkunst teils in verwandten Bestrebungen Parallelen zu finden, teils in Ausnutung von Vorlagen zur Geltung zu kommen. Die prachtvollen Wappendarstellungen auf einer Reihe von Bänden der Landesbibliothek zu Wolfenbüttel, die von H. Herbst kürzlich zusammengestellt sind '), verraten im üppig quellenden Spiel der schraffierten Blattornament-Helmdecken verständnisvoll die neue Holzschnittweise, zugleich in glücklicher Anpassung an die Lederschnittechnik.

Die ungeheure Verbreitung der Buchillustration durch die Reformation, ließ diese im XVI. Jahrhundert als neuen wichtigen Faktor neben die zuvor beherrschenden Kupferstichvorlagen und daneben Geltung gewonnenen Einblatt-Holzschnitte treten. Zumal für die sächsischen

<sup>1)</sup> Vgl. den Beitrag von Max J. Husung im März-Heft 1926 dieser Zeitschrift. Es sei mir erlaubt, darauf hinzuweisen, daß der dort erwähnte Monogrammist b C × 8 (d. h. bg, dazwischen Hausmarke) nicht mit dem sogenannten Meister des Amsterdamer Kabinetts (oder jett gängiger als Hausbuchmeister bezeichnet) identisch, sondern nur sein eitriger Kopist ist: teils nach bekannten, teils nach heute verschollenen Vorlagen arbeitend. - Der weiterhin ebenda angeführte Meister IB wurde von Max J. Friedländer in überzeugender Weise mit Georg Pencz = Jörg Bencz identifiziert (vgl. Repert. f. Kwiss. XX, 1897, nud "Der Holzschnitt", Handb. d. Berl. Museen).

<sup>2)</sup> Vgl. die zahlreichen Anführungen bei Max Lehrs "Geschichte und kritischer Katalog des deutschen, niederländischen und französischen Kupferstichs im XV. Jahrhundert", Wien 1908 ff.

<sup>3) &</sup>quot;Alte deutsche Bucheinbände", Braunschweig 1926, S. 13—14,

<sup>4)</sup> Vgl. a. a. O., S. 13 und Tafel II.

Werkstätten und deren Bedürfnisse nach ausgesprochen protestantisch dogmatischen Formulierungen religiöser Darstellungen wurden die in vielfacher Weise in Titeleinfassungen, Folgen und einzelnen Bildbeigaben gestalteten Entwürfe der Buchausgaben vorbildlich. Auf die Beziehungen zur Werkstatt der Cranachs, die insbesondere auch für die um die Jahrhundertmitte üblichen Reformatoren- und Fürstenbildnisse in Betracht kommt, konnte ich bereits an anderer Stelle eingehen<sup>1</sup>).

Hier sei dagegen ein Beispiel nachgewiesen, das auf eine Illustration der ersten Wittenberger Gesamtbibel Luthers von 1534, mithin auf eine Arbeit ihres Illustrators, des Monogrammisten M S2), zurückgeht, jedoch sehr wesentlich, wohl um Jahrzehnte, später als die Vorlage anzusetten ist. Auf einem 1566 datierten Quartband der Universitätsbibliothek zu Rostock (Sign. Fg. 1014) findet sich der Abdruck eines unbezeichneten, in linearer Manier ausgeführten Plattenstempels, der eine Darstellung des segnenden Gottvaters in Halbfigur über einem Rund mit der Geschichte der ersten Menschen enthält (Abb. 154). Die Anordnung im Ganzen entspricht dem einzelnen blattgroßen Schnitt<sup>8</sup>), der, dem ersten Buch Mose vorangestellt, den gewichtigen Auftakt zu der im übrigen in gleichmäßigem Breitformat ausgeführten Folge der Bibelbilder bildete. Im einzelnen erweist sich die Gestalt Gottvaters des Plattenstempels als gleichseitige, geschickt ausgeführte Kopie nach MS, und zwar ist gerade dessen persönlicher Stil auffallend getreu wiedergegeben: der charakteristische, sehr geruhsame, etwas mürrische Typus der würdigen langbärtigen Erscheinung ist in nichts verändert, und ebenso zeigt sich noch die etwas trockene Zeichenweise und pedantisch-nüchterne Schraffenführung. Der Kopf ist also fast in allen Einzelheiten getreu wiedergegeben, nur über der rechten Schulter links ist wehendes Haar hinzugefügt; der Flammennimbus ist statt in drei Büscheln vollrund gegegeben, und nur zwei Strahlennimben schließen sich ihm an statt der vielfachen, bis zum Bildrand fortgesetzten des Holzschnitts. Die Hände, die Rechte segnend, die Linke zur Seite gebreitet, und ihr Hervortreten aus den weiten Aermeln sind getreu übernommen. Die im Holzschnitt breit ausladenden Gewandmassen sind hier in dem kleinen schmalen Format des Plattenstempels gedrängter gegeben, doch mit manchen entsprechenden Einzelheiten: die (im Muster vereinfachte) Borte des Pluviale und die große Vierpaßschließe und die durch die Bewegung der Arme hochgeschlagenen Ränder, die große, hier über der linken Hand erscheinende Faltenwindung, die im Holzschnitt seitlich rechts auftritt, sind durchaus als Kopien anzusprechen.

Von den mehrfachen Weltreichkreisen in der Darstellung des Monogrammisten MS ist hier nur das Bereich der Luft mit den Gestirnen,

<sup>1)</sup> Vgl. Jahrbuch für Einbandkunst, Verlag für Einbandkunst (H. Haessel, Comm. Ges.), Leipzig 1927. 2) Ueber diesen vgl. neuerdings H. Röttinger in "Beiträge zur Geschichte des sächs. Holzschnitts", Strafburg 1921, J. H. Ed. Heit.

<sup>3)</sup> Abb. 249 auf Tatel 138 bei A. Schramm "Luther und die Bibel", Leipzig 1923, K. Hiersemann. — Der Holzschnitt findet sich in Bibelausgaben Hans Luffts bis gegen 1550, seit den fünfziger Jahren aber haben diese noch vielfach eine täuschende Kopie desselben.

einzelnen Wolken und dazwischen flatternden Vögeln übernommen. Die Windköpfe fehlen, und während oben das Gewand Gottvaters den Raum ausfüllt, sind in den unteren Zwickeln schlichte gekoppelte Eckornamente gegeben. Im Weltinnern schildert der Monogrammist aufs glücklichste mit der seinem Temperament entsprechenden Neigung zur Idylle die Glückseligkeit des Paradieses. Der Plattenstempel dagegen vereint hier in drei Szenen die Wendepunkte der Geschichte des ersten Menschenpaares: die Erschaffung der Eva, der Sündenfall und die Vertreibung aus dem Paradies. Nur Bodenstreifen als primitivste Requisiten deuten vor neutralem Grunde die Landschaft an, die Zwischenräume aber sind überall in einem ebenso primitiven "horror vacui" mit einzelnen Tieren ausgefüllt, von denen insbesondere der hockende Bär eine gute Beobachtung verrät. Beziehungen zu Darstellungen von Illustratoren der Wittenberger Lutherbibel, sei es MS, Lemberger oder Brosamer, finden sich hier nicht.

Ebenso ist die 2. Darstellung desselben Einbandes, das jüngste Gericht (Abb. 155), in keinem Abhängigkeitsverhältnis nachzuweisen. Ihre Zugehörigkeit zu dem anderen Stempel scheint nicht zu bezweifeln, trot der etwas abweichend gebildeten Einfassung mit den kleinen Zackenlinien: die Behandlung des Nackten und der Gewandschwung, sowie die technische Ausführung verraten die gleiche Hand. Die sowohl in der Graphik wie unter den Plattenstempeln in vielfachen Fassungen verbreitete Darstellung zeigt hier eine auffällige ikonographische Eigentümlichkeit: unterhalb des in üblicher Weise als Weltrichter thronenden Christus (dem nur die Erdkugel als Schemel seiner Füße hier fehlt) sind nicht die Fürbitter der Alten Kirche, Maria und Johannes der Täufer, hinzugefügt, sondern ein Halbkreis von zwölf gleichmäßig bärtig und barhäuptig gebildeten Halbfiguren mit talarartigen Gewändern, anscheinend in sesselartigen Sitten postiert. Es liegt nahe, an die Aeltesten der Apokalypse (Offenbarung Joh., 4. Kap.) zu denken, doch waren derer vierundzwanzig, die "güldene Kronen" hatten. Die übereinstimmende Behandlung der Typen scheint die Deutung auf die Apostel als ihrer Stellvertreter etwa zu erschweren. Auf jeden Fall dürfte eine spezielle protestantische Fassung hier vorliegen, für deren einwandfreie Auslegung vermutlich noch verwandte, Aufklärung bringende Darstellungen sich finden mögen. Die gleiche originelle Naivität, die in dem Bildchen zur Geschichte Adams und Evas sich aussprach, waltet hier in der Darstellung des in herkömmlicher Weise dem Gang der Seligen zum Paradies gegenübergestellten Höllenrachens. Ein freudig hüpfender Teufel in Tiergestalt empfängt eine Frau, während ein anderer auf dem Rücken seines am Boden einherkriechenden Opfers mit geschulterter Gabel heranreitet. Dasselbe frische Empfinden und die drastische Vortragsweise, die zu Beginn deutschchristlicher Kunst die köstlichen Bronzetüren des Hildesheimer Doms charakterisierten, sind hier noch in gleicher Weise lebendig, und verleihen diesen beiden bescheidenen Werken der Kleinkunst einen ganz eigenen Reiz, der sie vor vielen ihrer Art, die viel "künstlicher" prätentiös auftreten, auszeichnet in echter Volkstümlichkeit.

#### NEUE EINBANDFORMEN. ZU DEN ABGEBILDETEN ARBEITEN O. U. FISCHERS VON ERHARD KLETTE

Unter den Mitgliedern des Bundes Meister der Einbandkunst e. V., Sit Leipzig nimmt Otto Ulrich Fischer hervorragenden Plat ein. Wortkarg, verschlossen und bescheiden wie er ist, zeigt er als Bucheinbandkünstler beste und edelste technische Fertigkeit und gediegenen künstlerischen Geschmack, der verwöhntesten bibliophilen Ansprüchen gerecht zu werden vermag. Unter seinen Fachkollegen seit Jahren als Meister der Pergamentbeizung bekannt, weiß ein jeder, der jemals die Leipziger Messeausstellungen der Firma H. Sperling, Leipzig — deren Handbindeabteilung Fischer leitet, zu Höhe gebracht und eigentlich durch seine Arbeiten repräsentiert - gesehen hat, zu welcher Schönheit er diese Technik gebracht hat. Zarteste Farbtone läßt er durch Beizung im Pergament entstehen, mit denen harmonisch die Handvergoldung übereinstimmt, seine Verzierungen sind nicht überladen, die Titelanordnung ist glänzend gelöst, alles ist technisch, wie es nicht besser sein kann ja, es ist eine Freude, einen Einband von Fischer in der Hand zu haben, man muß ihn liebhaben.

O. U. Fischer ist 1887 in Berka a. d. Werra geboren. Sein Vater starb früh. Nach der Schulzeit war er ein Jahr in einer Gärtnerei beschäftigt, sattelte aber um und kam in eine kleine Buchbinderei nach Zeit. Hier lernte er nur die einfachsten Buchbinderarbeiten kennen. Im Allg. Anzeiger für Buchbindereien las er damals von auf tiefen Falz angesetzten Halbfranzbänden, die ihm ganz unbekannt waren, da er sie auch in seiner hächsten Gehilfenstelle nicht zu sehen, viel weniger zu machen bekam. 1906 ging er zu Paul Adam in die Fachschule nach Düsseldorf, und dort lernt ihn Karl Schultze kennen und stellt ihn in seine kunstgewerbliche Werkstatt ein. Ihm verdankt er seine technische Ausbildung. Seine geschmackliche dankt er Franz Weiße in Hamburg, wo er 1909 bis 1910 — gleichzeitig die Kunstgewerbeschule besuchend — arbeitet, und Walter Tiemann, unter dessen Leitung er 1911—1921 der Handbindeabteilung von E. A. Enders, Leipzig, vorsteht. Seither ist er, wie gesagt, im Hause H. Sperling, Leipzig tätig. Das ist seine bisherige Laufbahn — ein Musterbeispiel dafür, daß man fachliches Können noch erreicht, auch wenn man eine schlechte Lehrzeit durchgemacht hat.

Längst Meister der Einbandkunst, hat O. U. Fischer erst im Sommer 1926 vor der Leipziger Innung seine Meisterprüfung abgelegt, und wie man erwarten durfte, mit dem Prädikat "Ausgezeichnet", die Innungsmeister konnten sich des Lobes nicht genug tun, und die Gewerbekammer fühlte sich veranlaßt, ihm einen besonderen Glückwunsch auszusprechen. Seine vorbildlichen Meisterprüfungsarbeiten bestanden in einem Pergamentund einem Lederband. Den Ganzpergamentband zu Adams "Lebenserinnerungen eines alten Kunstbuchbinders" hat Hans Loubier in seinem "Adam"-Bände-Aufsat im Jahrbuch der Einbandkunst (Verlag für Einbandkunst, H. Haessel, Comm.-Gesch., Leipzig 1927) abgebildet und näher gekennzeichnet. "Zu seinem Pergamentband hat Fischer das Pergament





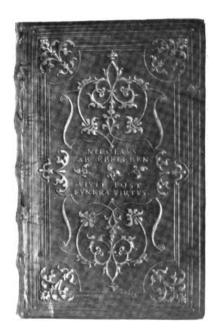

Abb. 154 u. 155 Plattenstempel eines Bandes von 1566. Zum Aufsatz über Bucheinband und Graphik. Abb. 156 Einband für Nic. von Ebeleben, Paris 1541, im Deutschen Museum für Buch und Schrift zu Leipzig, 17×9,8 cm (Aufnahme W. Groß, Leipzig).

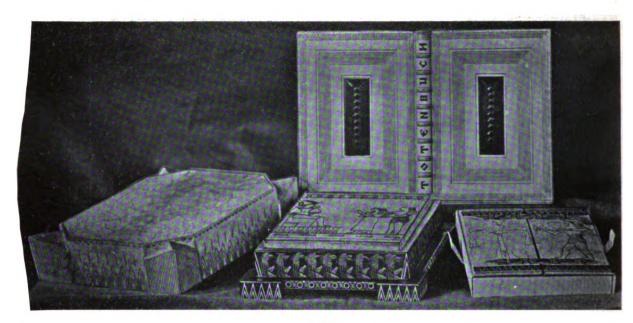

157



158

Das "Aegyptische Totenhuch", Entwurf und Ausführung O. U. Fischer, M. D. E., Leipzig



159



160

Oben: Gästebücher. Unten: Pergamentband, Entwurf und Ausführung O. U. Fischer, M. D. E., Leipzig

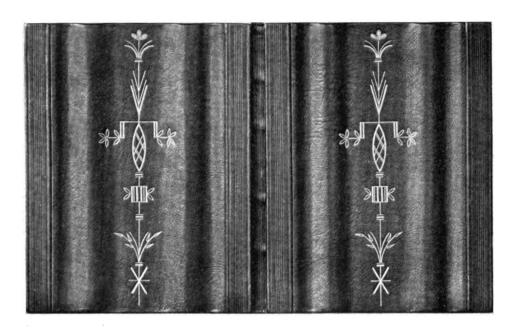

161

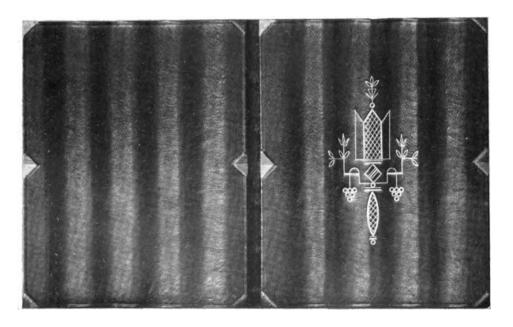

162

Gästebücher von O. U. Fischer, M. D. E., Leipzig



163



164

Ganzleinenbände mit Spritztechnik u. Golddruck von O.U. Fischer, M.D.E., Leipzig

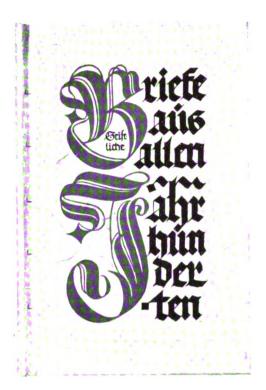



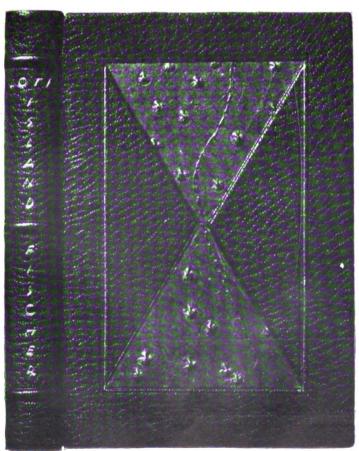

165–167

Einbände der Werkstatt F. u. W. Brockhaus, Elherfeld. Ausführung Wilhelm Nauhaus.



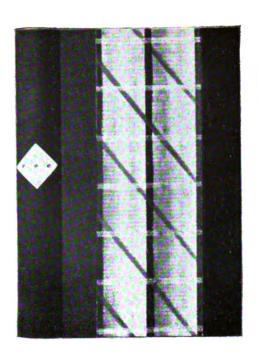

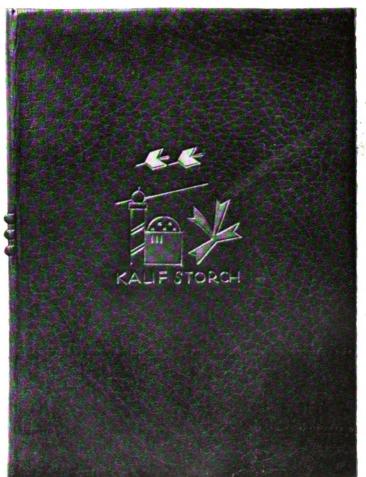

168—170 Einbände der Werkstatt Brockhaus, Elberfeld. Ausführung M. Pfleiderer u. W. Nauhaus (unten)

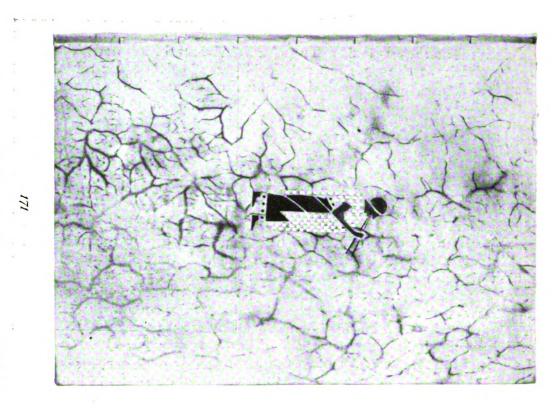



Einbände aus der Werkstatt F. u. W. Brockhaus, Elberfeld. Entwurf und Aussührung W. Nauhaus

nach den alten Buchbinderrezepten, die Adam so liebt und in seinen Erinnerungen eingehend beschrieben hat, selbst mit Fernambukspänen leuchtend rot gefärbt. Fischer hat den Nachdruck auf die Verzierung des Rückens gelegt und die Bünde schon bei Herstellung so gesetzt, daß sie später bei der Ornamentierung als Basis dienten. In das aufsteigende, modern empfundene Ornament fügt sich der Titel in Goldlinien ein. Bei den Deckeln hat er sich wiederum, um der leuchtenden Wirkung des roten Pergaments willen, auf ganz schmale Bandornamente beschränkt." Vor allem aber zeigte sich der Meister in dem Lederband zum "Aegyptischen Totenbuche", das wohl das interessanteste Meisterstück letzter Zeit ist.

Es muß vom Buchbinder gefordert werden, daß er sich in den geistigen Gehalt des Buches, das er zu binden hat, vertieft und aus ihm heraus den Einband schafft. Das ist oft für ihn eine schwierige Aufgabe. Sein höchstes Ziel muß aber sein, zu erreichen, daß der Leser, schon wenn er das Buch zur Hand nimmt, die Stimmung des Buches ahnt und sich von ihr fesseln läßt.

Von diesem Gedanken ging Fischer bei dem Versuche aus, den Einband seines Meisterstückes "Das Totenbuch" zu gestalten.

Das "Totenbuch" ist eine Uebersetzung von in ägyptischen Gräbern gefundenen Teilen eines Werkes, das die Vorstellungen von dem Leben nach dem Tode enthielt und dem Verstorbenen über alles Auskunft geben sollte, was ihm in der anderen Welt zu wissen nötig war.

Wir erkennen den erhabenen Totenkult der Aegypter noch heute an den monumentalen Grabstätten in den Pyramiden und in den Felsengräbern und deren kostbare Ausstattung. Erst nach Erbrechung mehrerer in Felsen gehauener Grabkammern gelangt man zum Sarkophag, der wiederum aus doppelten oder dreifachen Särgen besteht, aus Granit und Sykomorenholz. Die Grabkammern sowie die Särge sind mit Hieroglyphen und bildlichen Darstellungen aus dem Leben des Verstorbenen und aus der Götterwelt geschmückt.

Um nun den Leser des Totenbuchs in die Stimmung jener feierlichen Umgebung zu versetzen, ist hier über den Einband hinaus auch das übliche "Futteral" zum Stimmungsvermittler geworden.

Der äußere Anblick schon erinnert durch die Wahl des Pergaments und durch die zackig gehaltene Form an einen monumentalen Felsblock. Die Vergoldung, an ägyptisches Ornament erinnernd, bereitet auf etwas Feierliches vor. Nach dem Heben des Deckels von beträchtlichem Gewicht erblickt man eine sarkophagähnliche Form, welche mit einer Steinplatte bedeckt erscheint. Auf derselben wird das Auge durch eine bildliche Darstellung gefesselt, welche den Eindruck eines in Stein gehauenen Flachreliefs macht. Die dargestellte Szene zeigt den Totengott Osiris auf seinem Thron, dem Anubis, der Geleiter der Seelen, einen Auferstandenen zuführt. Ringsum an den Seitenwänden sind die 42 Totenrichter mit den verschiedensten Tierköpfen dargestellt, deren jeder eine besondere Sünde zu richten hat. Die aus Stein erscheinende Platte ist aus chamois

geglättetem Maroquin. Das Relief ist durch Modellieren und Blinddruck

geschaffen und teilweise auch wenig vergoldet.

Nach Abheben der Platte wird das Auge durch einen neuen Anblick überrascht. Es zeigt sich ein sargähnlicher Einsatz, mit zwei Riegeln verschlossen, mit reicher Vergoldung und einem Relief, das Totengericht darstellend: Eine Wage, in einer Schale den Henkelkrug als Symbol des Herzens, in der anderen eine Feder als Symbol der Wahrheit. Daneben der Gott Thoth, der Schreiber der Wahrheit, welcher das Ergebnis auf einen Papyrus schreibt. Wir versuchen vergeblich, die Riegel zu öffnen, um weiter in das Geheimnis einzudringen. Erst, nachdem es gelungen ist, den Einsatz aus dem "Sarkophage" herauszuheben, können wir öffnen, aber ein weiterer Riegel versperrt das Vordringen. Nachdem auch dieser überwunden ist, finden wir das Totenbuch in blauer Umhüllung, aus weißem Leder mit feierlicher Vergoldung, und wir wagen es kaum zu berühren. Jett hat unsere empfindsame Seele einen kleinen Hauch von der ehrfurchtsvollen Stimmung empfangen, die sie beim Besuch einer ägyptischen Grabstätte empfinden mag, in deren Innerstem sie vielleicht auch das Totenbuch findet, das nur dem in das Totenreich

Amenthes Eingegangenen seine Wahrheit offenbart.

Wir zeigen ferner einige Abbildungen von Gästebüchern und Photographiealben, die O. U. Fischer entworfen und ausgeführt hat. Es läßt sich wohl kein zwingender Grund finden, diese Bücher, welche ihrer Bestimmung nach auf den Tisch zu liegen kommen, in der überlieferten, für den Bücherschrank berechneten Buchform zu binden. Die nötige Aufstellung der Bücher im Bücherschrank nebeneinander bedingt die Form der Einbände und deren Gleichmäßigkeit. Ein Buch muß hier wie das andere mit glatten, möglichst dünnen Deckeln gearbeitet werden, und der Rücken muß ebenfalls, von den Bünden abgesehen, eine glatte Fläche bilden, die zur übersichtlichen Aufnahme der Schrift bestimmt ist. Alle diese, die althergebrachte Buchform bestimmenden Bedingungen sind für die oben erwähnten Bücher, welche nicht in den Bücherschrank eingereiht werden, sondern auf dem Tische oder in der Vitrine liegen, nicht als Voraussetzung für die Gestaltung der Buchform zu beachten. Weshalb soll man sich also an sie gebunden halten? Die hier abgebildeten Einbände sind von diesen Bedingungen losgelöst entstanden. Sie sind kunstgewerbliche Gegenstände, frei von allem traditionellen Zwang geformt. Sie können so ein Teil der Inneneinrichtung einer Wohnung sein und zu den Formen der Möbel passen. Zu der technischen Ausführung wäre zu bemerken, daß sich diese Bände sehr gut aufschlagen und auflegen. Ob die Deckel aus Pappe oder Holz bestehen, ist für Aussehen und Haltbarkeit gleichgültig. Als Ueberzug eignet sich jedes bessere Leder. Zur Leipziger Frühjahrsmesse dieses Jahres stellte die Wiener Werkstätte drei Bände mit ähnlich gewellten starken Deckeln aus, die mit Schlangenhaut überzogen waren. Bei diesem kostbaren Leder war jede Verzierung überslüssig. In der Form unterscheiden sich diese Bände dadurch von den hier abgebildeten, daß der Rücken immer noch wie bei iedem anderen Buche behandelt ist, also mit Bünden versehen und rund

gemacht. Bei den hier gezeigten Bänden kann von einem Buchrücken gar nicht mehr gesprochen werden. Hier sind ganz neue Formen entstanden.

O. U. Fischers Kunst dient aber auch dem einfachen handwerklichguten und wohlfeilen Bucheinband, der heute viel mehr gepflegt und auf Ausstellungen gezeigt werden muß. Zulett und nicht zum wenigsten dient sie dem Auflagen-Einbande. Seine Ganzleinenbände nach eigenem Verfahren in feinabgetönten Farben und moderner Stilisierung — hier sind davon zwei abgebildet — sind von aparter Wirkung und stehen in geschmacklicher Hinsicht weit über dem Durchschnitt der heutigen Verlegereinbände. Sie sind ansprechend und individuell. Er bereicherte die Ausstattungsmöglichkeiten der Ganzleinenbände durch die von ihm eingeführte Anwendung der Farbsprittechnik in neuer moderner Art. Seine ersten, für den Wolkenwanderer-Verlag, Leipzig geschaffenen Leinenbände zeigten der Einbandausstattung einen neuen Weg. Ebenso sind von ihm die ersten modern gemusterten Buntpapiere mittels Springpparate geschaffen worden. Die heutige weite Verbreitung der Spritpapiere zeigt den Wert seiner Anregung. Die von ihm gefertigten OUF-Handpapiere, welche jedoch nur für die Firma H. Sperling angefertigt werden, sind gespritte Kleisterpapiere, die farbig - gestreift oder fein gemustert - auch Zeugnis seines feinen Geschmacks und virtuos ausgeübter Technik sind.

# AUS DER WERKSTATT F. UND W. BROCKHAUS, ELBERFELD. VON Dr. JOSEPH THEELE, KÖLN (MIT 8 ABBILDUNGEN)

Wer bei der letten Kölner Herbstmesse die Galerie der Westhalle durchwanderte, stieß plötlich zwischen Möbeln und Hausrat und vielen anderen Dingen, die in diesem Rahmen trot allen Wertes eben nur Marktware, Materie darstellten, auf einen an sich kleinen Stand, der trot aller äußeren Schlichtheit eine Fülle von Geistigkeit ausstrahlte. Vor den mit fein geschnittenen Wandsprüchen voll Kraft und Wahrheit bedeckten Wänden waren Bücher ausgebreitet, die hier nicht so sehr durch ihren Inhalt als ihr äußeres Gewand wirkten und doch eben auch gerade darin viel Geistigkeit verrieten. So reizten sie den Bücherfreund und Einbandliebhaber, bei diesen Erzeugnissen edler Buchkunst länger zu verweilen und sie einzeln zu betrachten. Von einigen aus ihnen sei nachstehend Kunde gegeben.

Die Buchbindewerkstatt, aus der diese feinen Stücke hervorgegangen sind, gehört zu dem Betriebe der Firma F. und W. Brockhaus, Komm.-Ges. in Elberfeld, Baustrafie 47/49. Künstlerischer Leiter dieser Anstalt ist der Graphiker Walter Brockhaus, eine vielseitige künstlerische Natur— er handhabt den Cellobogen zu gediegener Kammermusik und den Taktstock in einem von ihm geleiteten Chor in gleicher Weise wie Griffel, Pinsel und Schnitmesser—, von dessen künstlerischem Geist der ganze Betrieb beseelt wird. Für die neben dem Maschinensaal bestehende Handbindewerkstatt hat er einen überaus tüchtigen, von selbständigen

Ideen getragenen Mitarbeiter gefunden in Wilhelm Nauhaus, der zunächst als Abiturient die Oberrealschule absolvierte, dann in kühnem Entschluß zum Kunsthandwerk überging und sich bei Paul Kersten und Otto Dorfner die technischen und künstlerischen Fähigkeiten erwarb, die sein Schaffen zu einem so gediegenen machen. Bemerkenswert ist hier die nicht häufige Tatsache, daß in der Brockhaus-Werkstatt Handwerker und Entwurfskünstler ein und dieselbe Person sind. Und Margrit Pfleiderer, Schülerin Schlemmers, Stuttgart, und Kerstens bewährt sich als tüchtige Helferin, die vor allem in der Herstellung wirklich künstlerischer Handpapiere es zu einer hohen Vollendung gebracht und dabei sogar eine neue, ihr eigene Technik zu feinsten Wirkungen entwickelt hat

Was die Brockhaus-Werkstatt im allgemeinen auszeichnet, ist ihr bewußtes Streben nach höchster Qualität und Kultur, d. h. Verwendung nur echten Materials in technisch bester Verarbeitung zu einer dem Inhalt des Buches angepaßten Form. Unter Vermeidung alles Spielerischen wird nicht so sehr erstrebt ein Kunsthandwerk, sondern gediegene Handwerksleistung und Handwerkskunst, und das Ergebnis ist man kann schlecht einen besseren Ausdruck anwenden als den augenblicklich viel gebrauchten —: Sachlichkeit. Darum sind sie auch so zeitgemäß. Nehmen wir da zunächst die Bände mit glattem Lederbezug und Blinddruck: Bibeln in Schweinsleder mit ruhigen Linienmustern in Parallelen oder Rauten, Ruhe und Feierlichkeit entsprechend dem Inhalt. Bei anderen sind nur die Initialen der Verfassernamen (das Peines Platen, HvH eines Hugo von Hofmannsthal) in Handvergoldung auf die Mitte des Deckels gesett, und hierbei sind — wie fast immer bei der Schriftanbringung in der Brockhaus-Kunstbuchbinderei — die Buchstaben aus Einzellinienstempeln zusammengesetzt, um mehr Variationsmöglichkeiten zu haben und individueller schaffen zu können. Ganz elementar wirkt ein Jean Paul, Siebenkäs (Berlin, Propyläenverlag 1975), außen blaues Ziegenleder, innen getunkter Vorsatz in rosa und hellgrün, von den Bünden gehen handvergoldete horizontale Doppellinien bis zu den Längskanten der Deckel, Titel und Jahreszahl begleiten über Deckel und Rücken den oberen Rand. So einfach diese Lösung — und warum nicht schon früher einmal gefunden? Jean Pauls Lebensroman in Briefen (Verlag W. Langenwiesche) erscheint in dunkelblauem Kalbleder mit senkrecht über die Mitte des Deckels gezogenen Doppellinien, die dreimal von kurzen Dreistrichen aufgeteilt werden. Aus der Druckerei des Hauses ist hervorgegangen in 500 numerierten Exemplaren Wilhelm Hauffs "Kalif Storch" mit Holzschnitten von Walter Brockhaus. Der schöne Druck wird in Interimsbänden geliefert. Könnten sich nicht alle Verleger im Interesse der Bibliophilen (und mit Rücksicht auf die Gebrauchsbände — wie es die Bibliothekare schon mehrfach gefordet haben — auch der Bibliotheken) entschließen, einen Teil der Auflage nur ungebunden oder in Interimsbänden herauszugeben? Ich sah diesen "Kalif Storch" einmal in fliederfarbigem und einmal in rotem Saffianleder mit fein stilisierter Zeichnung in Lederauflage (weiß,

grau, grün) und Handvergoldung. Anklänge an Otto Pfaffs Art werden wach, obwohl ein Einfluß zugestandenermaßen nicht vorliegt (s. Abb. 170). Nettelbecks Lebensgeschichte (W. Langewiesche) wird umkleidet von rotem Niggerziegenleder, auf das in Handvergoldung drei Enterhaken verstreut aufgedruckt sind, Bachs Cellosonaten präsentieren sich feierlich in rotem Leder, über das auf dem ganzen Vorderdeckel der Titel in zarten Linienbuchstaben in Handvergoldung als fortlaufendes Schriftornament verteilt ist. Besonders wirkungsvoll sind Bände mit breitstreifigem Wechsel verschiedenfarbigen Leders, so z. B. ein Band in schwarzem und gelbem Marokkoziegenleder mit untereinandergestellten Buchstaben LESSING oder vor allem ein Baudelaire "Les fleurs du mal" mit dem Wechsel des in Streifen nebeneinandergestellten roten und schwarzen Leders, in das der Verfassername in ornamentaler Auflösung mit Stempelbuchstaben golden eingedruckt ist (s. Abb. 172). Ganz reizend ist ein Vergil von 1800 in grün Karawanenziege mit linearer Handvergoldung, für die das V-Initial auf dem Rücken als Grundlage und Ausgangspunkt einer auf den Deckeln fortgesetten vierfachen Diagonalbildung dient, in deren Schnittpunkt auf der Mitte ein kleines Rautenfeld entsteht. Eine eigenartige Feierlichkeit und Würde spricht aus dem Einband um Stefan Georges Deutsche Dichtung, Bd. 3; Das Jahrhundert Goethes (Berlin: G. Bondi 1910). Der Ueberzug in schwarz Oasenziege wird belebt von je einem Mittelstück in Lederintarsia mit wechselseitig grünblauen Streifen, der Rücken trägt einen von grün und blau eingelegten schmalen Streifen begleiteten Blinddrucktitel mit untereinandergestellten Buchstaben zwischen drei Doppelbünden. Die Shakespeare-Ausgabe ist umkleidet mit naturfarbigem Schweinsleder, das auf dem Rücken durch ein blaues und ein rotes Schild mit Titel und Bandbezeichnung in Handvergoldung unterbrochen wird. Ein anderes vornehmes Stück mit wirkungsvollem Wechsel des Materials ist ein Pierre Loti, Islandfischer, wo aus Fischhaut (Scholle) das vom schwarzen Leder sich abhebende Stundenglas gebildet ist, in welchem die düstere Tragik des Inhalts wuchtig zum Ausdruck kommt (s. Abb. 167).

Besonders schöne Arbeiten der Brockhaus-Werkstatt sind die unter Verwendung des weißen Kalbpergaments entstandenen Einbände. Sie sind alle mit durchgezogenen Bünden und handbestochenen Kapitalen gearbeitet. Neben solchen mit Beschriftung in roter und schwarzer Tusche—z. B. ein Walter von der Vogelweide oder die Geistlichen Briefe aus allen Jahrhunderten, herausgegeben von Alex. Vömel (Barmen: E. Müller 1925) (s. Abb. 165)— stellen besonders die mit Durchbrucharbeit und Flechtung geschmückten Bände wahre Meisterstücke dar. Auch abgesehen davon, daß ihr Inhalt diese Bezeichnung rechtfertigt, muß man sie geradezu "klassisch" nennen. Eine Besprechung der Westdeutschen allgemeinen Zeitung anläßlich einer Ausstellung der Brockhaus-Bände im Städtischen Museum zu Elberfeld sagt von diesen Einbänden zu griechischen Klassikern: "materialisierte Buchbinderphantasien sind's, Buchbindegedichte aus verslochtenen Pergamentstreifen und Seidenstücken mit Gold- und Farbverzierungen auf Häuten von Kalb, Ziege und anderem

Hausgetier." Da ist zunächst ein Xenophons Gastmahl (Jena: E. Diederichs 1920): Eine in pompejanisch Rot unterlegte Linie trägt in der Mitte eine in gleichfarbiger Durchbruchsarbeit gehaltene, streng stilisierte flache Schale, unter der Linie zieht sich in angepaßter Beschriftung der Titel hin—beialler Schlichtheit welche Kraftin der Gesamtwirkung! (s. Abb. 166). Und ähnlich Platos Dialoge: Von drei durchgezogenen Bünden ausgehend rot unterlegte Durchbruchlinien, in dem oberen der hierdurch gebildeten Felder in Anlehnung an ein griechisches Vasenbild zwei in ernster Debatte befindliche Männer, deren Körperteile in gleichfarbig unterlegtem Durchbruch erscheinen, während die Zeichnung der Gewänder mit fast trockenem Pinsel nur wie hingehaucht angedeutet ist. Ganz prächtig in der Gesamtwirkung ist auch der Einband der Altionischen Götterlieder, deutsch von Rudolf Borchardt, in dem schönen Druck der Bremer Presse (München 1924). Nach einer Berliner antiken Vasenmalerei ist auf stark geädertem Kalbpergament ein Flötenbläser in Durchbrucharbeit (Untergewand grau, Körperteile rot, Aulosflöte goldgelb) und Pergamentriemchenflechtung (Obergewand) dargestellt (s. Abb. 171). In ähnlicher Weise ist ein Aischylos umkleidet: Ein knieender speerwerfender Krieger (Durchbruch) hinter großem Rundschild (Flechtung), die Horizontale des Erdbodens betont durch eine Flechtlinie, die Rechts-links-Diagonale des Speerwurfs gemildert durch die Gegenbewegung eines mäanderähnlichen, von links nach rechts laufenden Durchbruchbandes.

Ganz besondere Aufmerksamkeit wird in der Brockhaus-Werkstatt auch den einfacheren Bänden zugewandt, auch bei ihnen soll trot der größeren Billigkeit echte Handwerkskunst gewahrt bleiben. Als Beispiel diene nur Hölderlin (aus dem Utopiaverlag Weimar) in blauem Pappband mit weißem Pergamentkapital, dessen Linie als weißer Rand um die Deckel geführt ist und mit dem Blau des Ueberzugs die Farben des Titelblatts (blaue Schrift auf weißem Papier) bereits anklingen läßt und sie so wie in einem Ring durch Buchblock und Einband leitet.

Die in der Werkstatt verwendeten Handpapiere für Vorsat und Ueberzug erstehen in ihren feinen Farbabstimmungen meist unter der geschickten Hand von Margrit Pfleiderer, die auch, wie bereits oben angedeutet, eine neue Technik für gestrichene Papiere erprobt hat, mit der sie ganz eigenartige Wirkungen erzielt. Vorwiegend sind es Gittermuster, die durch breitere Streifen aufgeteilt werden, durch den neuen Kunstgriff wird eine Transparenz der überstrichenen Farben ermöglicht und dadurch das Zerreißen der verschiedenen Elemente aufgehoben. Es entstehen gewissermaßen zwei übereinanderliegende Ebenen, deren zarte Farbentöne sich aber zu feinster Harmonie vereinen (s. Hebbel, Abb. 168 und Poe, Abb. 169).

So zeugt alles Schaffen dieser Elberfelder Buchbindewerkstatt in jeder Hinsicht von echter Handwerkskunst und von höchster Geistigkeit. Und mit Recht sagt der oben angeführte Ausstellungsbericht: "Ihre Leistungen kritisch zu betasten, ist Genuß. Diese bieten nirgendwo objektive

Schwächen, nirgendwo ist formalistische Schöntuerei oder stilistische Unsicherheit. Immer ist Inneres und Aeußeres geistige Einheit. Das aber ist das einzige und unangreifbare Geset des Schönen als künstlerische Form.... Diese Brockhausschen Kunsthandwerker sind eine sehr beachtenswerte Gesellschaft im jüngeren Kunstgermanien." Das rege geistige Leben, das in dem industriebetriebsamen Wuppertale herrscht, findet auch in dieser Werkstatt bedeutungsvollen Ausdruck. Und so kann man nur wünschen, daß ihr möglichst oft und vielseitig Gelegenheit gegeben wird, diese Geistigkeit in bester handwerklicher Kultur und Qualität auszuwirken weit über den örtlichen Kreis hinaus.

# BUCHEINBANDAUSSTELLUNG IM DEUTSCHEN BUCHMUSEUM ZU LEIPZIG 1926.

Das Deutsche Buchmuseum in Leipzig hat anläßlich der Tagung der Gesellschaft der Bibliophilen vom 23. bis 25. Oktober in Leipzig eine Ausstellung eröffnet, die einmal einen Teil der schönsten Einbände zeigen soll, die das Museum in der Sammlung des Karlsbader Medizinalrates Dr. Becher besitt, die 1911 an das Buchmuseum gekommen ist. Die Ausstellung wird ergänzt durch einige sehr schöne Stücke aus der dem Museum vom Sächsischen Staat als Leihgabe überlassenen Klemm-Sammlung (eine Sammlung von Handschriften, Inkunabeln und Drucken des 16. bis 18. Jahrh., nebst Literatur darüber) und durch elnige Einbände von Jakob Krauffe und seinem Schüler Kaspar Meuser, die die Sächsische Landesbibliothek in Dresden freundlicherweise geliehen hat. Die Ausstellung gibt so einen gut geschlossenen Ueberblick über die Entwicklung des Bucheinbandes vom Altertum bis zur Neuzeit. Von den Altesten Formen zeigt die Ausstellung zwei chinesische Rollen, die als kaiserliche Erlasse gelbe Seidenhüllen haben, ein chinesisches Faltenbuch in Leporelloform mit Holzdeckeln, eine Silberhülle für eine Estherrolle, eine Nachbildung einer Thorarolle und ein modernes chinesisches Buch mit Seitenheftung. Auch einige indische Palmblattbücher werden gezeigt. In der nächsten Vitrine folgen einige arabische und persische Einbände in der für diese Länder charakteristischen Art: Mit der Klappe, die am Vorderdeckel angesett ist und den Schnitt schütt. Sie bedeckt noch die Hälfte des Rückdeckels und ist infolgedessen im Ornament genau dem des Rückdeckels angepaßt, Die sehr gut erhaltenen Deckel zeigen die typische orientalische Art der Verzierung: Ein ovales Mittelornament und Eckenverzierung. Ein wundervoll erhaltener Buchdeckel mit Lackmalerei zeigt die Art der persischen Bucheinbandkunst. Den großen Einfluß, den der Orient auf Europa ausgeübt hat, beweisen einige venezianische Buchdeckel, die den Markuslöwen im Mittelstück des Vorderdeckels tragen und ein Familienwappen im Mittelstück des Rückdeckels und reich mit Gold verziert sind. Unter den weiteren italienischen Einbänden fallen vor allem die Aldinen auf, kleine handliche Oktavbändchen aus der Werkstatt des Druckerverlegers Aldus Manutius und seines Sohnes Paulus, die von einem erlesenen Geschmack zeugen. Diese beiden Manutius sind ja rühmlichst bekannt durch ihre schönen Klassikerausgaben, die sie meist in eigener Werkstatt binden liessen. Sie haben die Goldpressung wenn auch nicht eingeführt, so doch sehr verbreitet. Sie haben auch anstatt der schweren Holzdeckel vom Orient die leichteren Pappdeckel übernommen. Das Buchmuseum besitt mehrere sehr schöne Stücke, einige Blindpressungen und einige Goldpressungen. Die Bordüren sind meist aus einzelnen Stempeln zusammengesetzt. Ein sehr interessantes Stück ist ein Ledermosaikband aus dem 16. Jahrh., bei dem das Muster durch verschiedenfarbige Lederstückchen, die auf die Unterlage aufgeklebt und sehr sorgfältig mit Goldlinien umzogen sind, entsteht. In den Farben noch schöner und geschmackvoller ist ein ähnlicher französischer Band. Ein schwarzgrüner Lederband ist mit dem im 16. Jahrh. so beliebten und auch von Aldus oft benutzten Knotenornament geschmückt. Zwei andere sind mit dem "Fächermuster", einer "å fer pointillé" verziert. Sehr interessant ist ein blindgeprefiter Band, der nach dem Elsenbeindeckel des Psalters für die Königin Melisenda von England gearbeitet ist. Er trägt auf beiden Deckeln je vier Medaillons mit Darstellungen aus der biblischen Geschichte und darüber und darunter eine Leiste mit Tierornamenten. Von dem französischen Bücherliebhaber Grolier ist kein Band in der Sammlung, nur eine spätere Arbeit im Genre Grolier und ein Einband für einen deutschen Studenten, Nikolaus von Ebeleben, der nach Hans Loubiers Meinung wahrscheinlich von Groliers Buchbinder gebunden worden ist

(a. Abb., 156). Die französische Einbandkunst ist mit sehr eleganten, reizvollen Einbänden vertresen. Von den entzückenden kleinen Lyoneser Bändchen des 16. Jahrh. ist eine ganze <u>Anzahl de</u>r schönsten ausgestellt. Darunter einige Blindpressungen, einige mit Bandornament verziert und mit Emailfarben bemalt. Auch ein entzückender Band mit Linienornament ist darunter. Die Rücken der meisten Lyoneser Bändchen sind glatt im Gegensatz zu den sonst üblichen erhabenen Bänden. Im Stil des "Spitjenmusters", einem echt französischen Stil mit seiner Leichtigkeit und Zartheit, sind mehrere Bände ausgestellt, unter anderem ein Einband von Derome, Interessant sind die Familienwappen, die den meisten Einbänden eingefügt sind. So ist ein Band mit dem wunderhübschen Wappen der Barberini, den drei Bienen, geziert. Ein anderer, der für Maria Leczinska, Gemahlin von Louis XV., Prinzessin von Polen, gearbeitet ist, trägt das Alliance-Wappen von Frankreich und Polen, wieder ein anderer für dieselbe trägt nur den verschlungenen Namenszug M und L. Ein vierter Band ist über und über mit der französischen Lilie, die auch bei deutschen Einbänden als Ornament sehr beliebt ist, bedeckt und trägt in der Mitte das Wappen von Thomas Morand und Du Mesnil. Der französische Buchbinder Le Gascon ist mit zwei Einbänden vertreten, die mit den von ihm so gepflegten "fers pointillés" ornamentiert sind, d. h. die Bände sind über und über mit Einzelstempeln bedeckt, die jeder aus kleinen Punkten zusammengesetst sind. Einige schwere Barockbände vertreten das 18, Jahrhundert.

Von den Hofbuchbindern Vater Augusts (1553—1586), Jakob Krauße und seinem Schüler Kaspar Meuser hat die Sächsische Landesbibliothek freundlicherweise einige sehr reiche Einbände zur Ausstellung geliehen. Krauße hat, ehe er von Vater August an den sächsischen Hof berufen wurde, für die Fugger in Augsburg gearbeitet. Es ist daher erklärlich, deß seine Einbände stark unter dem Einfluß der italienischen Renaissance stehen. Sie sind reich mit Goldpressung verziert, oft mit schraffierten Stempeln, und tragen auf dem ebenfalls reich verzierten Schnitt das sächsische Wappen. Besonders geschmackvoll sind zwei Pergamentbände mit Goldpressung von Kaspar Meuser, der im übrigen zum größten Teil Kraußesche Stempel zu seinen Einbänden benutt hat, daher auch die frappierende Aehnlichkeit seiner Arbeiten mit denen Kraufies. Es folgen nun wieder Einbände ans dem Besity des Buchmuseums, und zwar eine Reihe wundervoll erhaltener deutscher Blindpressungen aus dem 16. Jahrh. in Schweinslederbäuden. Das Prunkstück der deutschen Einbände aber ist ein ganz prachtvoller Einband des Närnberger Dominikaners und Buchbinders Konrad Forster, ein Schweinslederband auf Holzdeckeln mit Einzelstempeln in Blindpressung verziert. Der Buchbinder nennt auf einer Umschrift das Datum und seinen Namen. Es ist ein prachtvolles Stück altdeutscher Bucheinbandkunst, das durch seine Vornehmheit und Schlichtheit auf den Beschauer wirkt. Es stammt aus dem Jahr 1436. Einige weitere hübsche deutsche Blindpressungen in Kalbsleder, zum Teil mit Plattenstempeln verziert, und einige eigenartige Stickereibände des 18, Jahrh. vervollständigen das Bild der deutschen Einbandkunst. Die Art der englischen Bindekunst wird charakterisiert durch die Hofbuchbinder Charles' II, Samuel und Charles Mearne, die im 17. und 18. Jahrh. gearbeitet haben. Die drei charakteristischen Stile der beiden sind in wundervoll erhaltenen und ungemein geschmackvoll ausgeführten Einbänden klargelegt: der Allover-Stil, d. h. der Einband ist über und über mit kleinen Einzelstempeln bedeckt; der Rectangular-Stil, der darin besteht, daß der Einband in ein großes rechteckiges Mittelstück mit einem breiten Rahmen aufgeteilt ist, in den Ecken sind Blumenornamente; 3. der Cottage-Stil, der seinen Namen dadurch verdient, daß die obere und untere Hälfte des Einbandes dem Giebel eines Landhauses (Cottage) ähnlich sieht. Diese handlichen kleinen Oktavbändchen mit ihren entzückenden Einbänden möchte wohl jeder gern in seiner Bibliothek stehen haben.

Moderne Einbände sind wegen Platmangels nicht ausgestellt. Eine Ausnahme bilden eine Anzahl sehr geschmackvoller Handeinbände der Leipziger Buchbinderei A.-G. vorm. Fritische, der besonderen Förderin des Buchmuseums. Dazu kommen einige Fischhauteinbände der Firma Ruben & Bielefeld in Berlin.

Alles in allem hinterließ die kleine Ausstellung, die leider nur eine Woche lang geöffnet sein konnte, einen sehr befriedigten Eindruck, und es ist erfreulich zu hören, daß diese Schäte des Buchmuseums nicht nur, wie erst geplant, eine Woche lang, sondern jetzt dauernd der Allgemeinheit zugänglich bleiben sollen.

Charlotte Wäntig, Leipzig.

DIE BUCHBINDEREI IN 1925/26. VON PAUL HOFFMANN, LEIPZIG Die Materialpreiegestaltung ist darum ein weiter wichtiges Problem, auch diese ist stabiler geworden, so daß sich auch beim Einkauf leichtere Dispositionen ergeben. Die Buchbindereien haben

trot allem in 1925/26 tails schwer zu wirtschaften gehabt, insbesondere um die lanfenden Unkosten in Einklang zu bringen mit dem herabgeminderten Auftragsbestand; Geschäftsaufsichten und Konkurse von Buchbindereien sind jedoch auf Grund der Haupteinstellung der Buchbinderei als reiner Lohnarbeitsbetrieb höchst selten gewesen.

Die technische Seite der Entwicklung nun ist bedingt gewesen durch den Auftragsbestand, und wie schon gekennzeichnet, hat sie eine gewisse Besserung für den einzelnen Betrieb erfahren durch die gewisse Stabilisierung des Auftragseinganges hauptsächlich vorhandener Kundschaft. Die Zusammenarbeit der Buchbinderelen mit ihren Auftraggebern beruht ja vielfach suf einem gewisses Vertrauensverhältnis, und jahrzehntelange Geschäftsverbindungen sind nicht selten, es mag so es auch kommen, daß darum und wegen sonst auch mangelnder neuer Möglichkeiten die Zahl der Neugründungen in 1925/26 im Buchbindereigewerbe ganz gering und von wenig Bedautung ist. Durch die doch für den Buchabsatz teilweise schlechte Lage werden größtenteils nur einfache Bücher hergestellt, und wenn man auch vom Pappband ganz entschieden zum Ganzleinen- und Halbleinenband hinübergewechselt hat, so sind weitere und höhere Anforderungen in größerer Zahl doch verhältnismäßig recht selten,

Die Produktion im verflossenen Zeitraum erstreckte sich wohl in der Hauptsache auf die Herstellung von Schulbüchern und leichstester Unterhaltungsliteratur, wohingegen Klassiker und hochstehend geistige Werke weniger zur Herstellung gelangt sind. Auch periodische Zeitschriftenerscheinungen als billiges Verkaufsobjekt mit größeren Absatzmöglichkeiten kamen teilweise mehr auf. Dieser Buchbedarf bedingte obigen Einbandbedarf, doch blieb auch die Ausstattung des Halbleinen- und Leinenbandes eine sehr sinfache in ihrer künstlerischen Ausgestaltung, mit einem Aufdruck in nur siner Farbe begnügte man sich zumeist.

Als Material selbst fand die als Ecruda im Handel befindliche Stoffleinewand Aufnahme und Verwendung, während man vom Kaliko sehr abgekommen ist. Aus reinen Geschmacksgründen wohl, da dieser Ecrudastoff griffiger ist und in gewissem Sinne die Bezeichnung Leinenband logischer dem Käuferpublikum vor Augen führt.

Für den speziellen Handbetrieb sind die Aussichten auch in 1925/26 äußerst geringe gewesen, der gute Ledereinband ist fast vollständig aus der Produktion verschwunden, und auch sogar Halblederbände haben zum größten Teil billigerem Material Plats machen müssen, Bibliotheken müssen heute sehr sparsam mit ihrem Etat umgehen und sind mit ihren Aufträgen zurückhaltend, Bibliophile und Gelehrte lassen auch wenig binden. Auch die speziell künstlerischen Einbände sind selten verlangt, und haben schließlich die Verleger auch die früher verausgabten Luxusausgaben verschiedener Werke infolge Absatstockung fast gänzlich aufgegeben. So mußte sich auch der Kleinbetrieb umstellen und teilweise einige maschinelle Einrichtungen anschaffen, um kleine Partisauflagen anzufertigen, damit seine Existenz zu erhalten. Der selbständige Kunstbuchbinder mußte größtenteils aus Existenzgründen Unterschlupf in den Großbetrieben suchen, um dort Entwurf- und sonstige Arbeiten für Partiebänds mit zu leisten.

Für den Großbetrieb ist vorher im wesentlichsten auch die technische Entwicklung gekennzelchnet. Sie bewegt sich in Erhaltungs- und Erneuerunge-, weniger aber in durch Aufträge bedingten Erweiterungs- und Neuorganisationsarbeiten.

Für alle Sparten der Betriebsgröße beeinflussend sind dort die technischen Fortschritte innerhalb der Maschinenfabrikation, angeregt durch die Notwendigkeiten der Buchbindereibetriebe und den Brfindergeist der Maschinenschöpfer. Wesentlichste und umstoßende Neuerungen hat uns das Jahr 1925/26 hier nicht gebracht. Die einzelnen Fabriken haben ihre Maschinensysteme weiter ausgebaut und verbessert, und die Falzmaschinen von Brehmer, Gutberlet und Spieß sind heute technisch höchst leistungsfähig, auch die Fadenheftmaschinen Brehmer, Gutberlet, der Klopfer Brehmer, sind als weit fortgeschritten zu bezeichnen. Für allzu große Neuerungen war aber der finanzielle Erfolg und Absatz nicht gegeben, so daß 1925/26 hier nicht allzu große Fortschritte verzeichnet eind. Mit stetigerer Entwicklung werden auch diese nicht ausbleiben.

Verkehrstechnisch haben die Buchbindereien jedoch gerads in 1925/26 mancherlei Fortschritte zu verseichnen, insofern, als sie ihren Handwagen- und Geschirrbetrieb auf Kraftbetrieb, zumeist Autobetrieb, umstellten. Die bei dem verhältnismäßig geringen Umsatz auch von Auftraggeberseite gewünschte schnelle Fertigstellung und Erledigung, um den Kapitalumsatz zu beschleunigen, mag Ausporn gewesen sein; das vielfach als Unsitte von Buchbinderseite bezeichnete Abholen des

Rehmaterials sowie Ablieferung der fertigen Waren kam als Notwendigkeit hinzu. Der gesteigerte Gesamtverkehr bedingte leistungsfähige Umstellung,

Die künstlerische Entwicklung ist seit Jahren stetig geblieben, und die allgemaine Auftragszurückhaltung und Auftragszumöglichkeit ließ aus mangelnder Kapitalbasis hier auch nicht viel Neues erstehen. Einzelne Einbandkünstler sind eifrig am Werke, den Bucheinband stets ästhetisch und künstlerisch neu zu befruchten, einzig und allein in den Großbuchbinderelen kann man wohl von einer steigenden künstlerischen Linie sprechen, da heute auch für den Masseneinband mehr Anforderungen gestellt werden als ehedem.

So haben die meisten Großbetriebe der Buchbindereien auch weiter ihre Einbandkunstabteilungen erhalten und teilweise ausbauen können, und der Verlag bediente sich gern der Entwurfsabteilungen der Buchbindereien; eine eigene Verbindung des Verlags mit Einbandkünstlern scheint infolge der mangelnden Produktionsquantität des Verlages seltener zu werden.

Kleisterpapiere, teilweise Anfertigungsspezialität der Buchbindereien, sind heute nicht mehr soviel verlangt, Marmorpapiere sterben fast gänzlich aus, Buntpapiere besonderer Herstellungsart sind dagegen noch gern in Aufnahme, doch die Bedarfsobjekte sind gering. Die Spritztechnik auch für Leinenbände ist dahingegen mehr in Aufnahme gekommen, doch fehlt heute eben der lukrative Auftragsbestand.

Als Teil der künstlerischen Arbeiten sind wohl die Messeausstellungen der Buchbindereien neben ihrer werbenden Möglichkeit zu betrachten. Es hat sich auch erneut wieder ergeben, daß diese Ausstellungen an sich nicht nutilos sind, insofern, als die Möglichkeit, sich dem Kunden in empfehlende Erinnerung zu bringen, hier konzentriert bestens gegeben ist, doch sind die allgemeinwirtschaftlichen Verhältnisse des Verlages nicht dazu angetan gewesen, durch diese Messeausstellungen für die Aussteller allzu produktiv sich auswirkende Verbindungen anzuknüpfen. Diese Ausstellungen haben derzeitig unter Berücksichtigung der heutigen wirtschaftlichen Verhältnisse größtenteils lediglich rspräsentativen Charakter, wodurch ein Zugang weiterer Unternehmungen als Aussteller nicht zu verzeichnen war, statistisch sich sogar ein geringer Abgang verzeichnete.

Dies wären wohl so im wesentlichsten die Entwicklungslinien der Buchbinderei im Jahre 1925/26, die man als stetiger vielleicht als im vergangenen Jahre bezeichnen kann, die aber ein Aufsteigen im wesentlichsten Durchschnitt nicht zeigen. Der Silberstreifen am Horizont, auf den man so gern verweist, wird wohl erst durch andere Industrien bedingt sein müssen, und insofern ist es ein hoffnungsvolles Zeichen, daß sich insbesondere in verschiedenen Rohmaterialindustrien die Beschäftigungsverhältnisse zu stabilisieren beginnen, daß auch die Bankeinlagegelder auf eine erfreuliche Höhe gestiegen sind, was auf eine Besserung der Kaufkraft der Bevölkerung schließen läßt, die ja für jeden Absat wesentlich ist; wesentlich für die Buchbindereien wird jedenfalls sein, daß auch der Verlagsbedarf zunächst einmal rationalisiert wird, um dem einzelnen Werke dann bessere Erfolgsmöglichkeiten machen zu können, und in dieser Hinsicht dürfte der derzeitige Rückgang der verlegerischen Produktion gerade aus Rationalisierungsgründen nicht gerade als das schlichteste Zeichen vor allem für eine Stabilisierung zunächst der buchbinderischen Auftragsverhältnisse sein, da aus dieser letten Endes wertvollere Absatymöglichkeiten, demzufolge gesteigerter Wertbedarf, resultieren werden.

#### KLEINE MITTEILUNGEN.

ZU DEN ABBILDUNGEN der Werkstatt F. u. W. Brockhaus in Elberfeld sei hier noch nachgetragen, daß die Beschriftung des Einbandes 158 ausgeführt wurde von K. Linke. Der Entwurf der Einbände Abb. 159 u. 162 stammt von Herrn W. Brockhaus. Die handgestrichenen Papiere, welche für die Einbände 157 und 160 verwendet wurden, sind ausgeführt von W. Pfleiderer. Die Ausführung sämtlicher Einbände erfolgte durch W. Nauhaus, von dem außerdem auch die Entwürfe der Einbände 161, 163 und 164 herrührten.

ERNENNUNG ZUM PROFESSOR. Herr Otto Doriner, Kunstbuchbinder und Leiter der Fachschule für kunstgewerbliche Buchbinderei, Weimar, erhielt einen Lehrauftrag an der Staatlichen Hochschule für Handwerk und Baukunst in Weimar. Mit der Erteilung dieses Lehrauftrags ist die Ernennung zum Professor erfolgt. Bekanntlich wirkte Herr Dorfner schon vor einer Reihe von Jakren an der damaligen Großherzoglichen Kunstgewerbeschule in Weimar und dann am Staatlichen Bauhaus in Weimar als Lehrer.

## BUND MEISTER DER EINBANDKUNST E. V., SITZ LEIPZIG.

Wir hoffen, daß alle Mitglieder das kürzlich versandte Rundschreiben, die Ausstellung betreffend, erhalten haben. Die Beteiligung an der Wanderausstellung verspricht eine sehr rege zu werden. Die bisher noch nicht eingetroffenen Voranmeldungen werden dringend erwartet. Je schneller der Vorstand einen Gesamtüberblick bekommt, um so eher hann mit den Vorarbeiten für diese für alle Mitglieder gleichermaßen wichtige Einband-Propaganda-Ausstellung begonnen werden. Berlin, Hamburg, Königsberg, Hannover, Köln, Frankfurt, Stuttgart und München, die außerhalb der Buchmetropole Leipzig liegen, dürften in erster Linie als Ausstellungsstädte in Betracht kommen. Der Ehrenausschuß der Wanderausstellung bekundet großes Interesse für unsere Bestrebungen. Dies erfordert intensivste Mitarbeit aller. Jedes Mitglied sollte nunmehr seine Beteiligung als eine Ehrenpflicht ansehen.

Auf Grund einer Anfrage möchten wir betonen, daß ein Leder- oder Pergamentband innerhalb der jeweilig ihm zukommenden Aufgabe ebenso wohlfeil sein kann wie der einfache Gebrauchsband. Er kommt also auch als Ausstellungsobjekt in Betracht, jedoch soll die letztere Art, die neben der Werbung gleichzeitig dem Buchbinderhandwerk Anregung geben kann, vorherrschen. — I. A.: Otto Pfaff, Schriftführer.

#### VERSCHIEDENES.

ZWEI WEIHNACHTSBILDER VON ROBERT KÄMMERER. 1. Morgen, Kinder, wird's was geben. 2. Vom Himmel hoch da komm ich her. Größe 41×30 cm. Preis je 3,— RM. Einzeln gerahmt in weißem Rahmen unter Glas je 8,25 RM.; zusammen als Wandfries gerahmt 18,50 RM. Postkartenausgabe je —,15 RM.; jede Karte unter Glas mit schwarzer Leinwandeinfassung —,65 RM., in schwarzpoliertem Rahmen —,85 RM. Verlag von R. G. Teubner in Leipzig und Berlin.

Diese Bilder atmen Weihnachtszauber mit ihren sinnigen Motiven, und dem angepaßt sind die weichen, warmen Farbtöne. Ein Künstler war hier am Werk, der den Weihnachtsgedanken mit andächtigem Herzen erfaßte und ihn schlicht und innig für das Kindergemüt wiedergab.



Olüfföllign **OLNZNIGMM**im "Olæfio für

Bürfbindneni" find

din baffn Rablomn

Zwirnerei u. Nähfadenfabrik Rhenania A.-G., Dülken

## Buchbinderheftzwirn

für Fadenbuchheftmaschinen von Gebr. Brehmer, Leipzig

Zwirne für Liniiermaschinen





Papiergroßhandlung

Leipzig, Salomonstraße 23



# Ueberzug-u. Vorsatzpapiere

Tropa und Alico

in modernen leuchtenden Farben

# Weiße Vorsatzpapiere

mittelsein und holzfrei, maschinenglatt und satiniert

Tauenpapiere für Schutz-Umschläge

Pergamyn / Pergamentersatz



Erstklassiges Blattgold

besonders ausgesuchtes

## SCHNITTGOLD

für hervorragende Buchbinderarbeiten fertigt seit 1840

C. KÜHNY, AUGSBURG 3
Blattgoldfabrik







# DIE WICHTIGSTE LITERATUR FÜR DEN BUCHBINDER

#### L. BRADES Illustriertes Buchbinderbuch.

Ein Lehr- und Handbuch der gesamten Buchbinderei und aller in dieses Fach einschlagenden Techniken. 8. Auflage. Vollständig umgearbeitet von Paul Kersten, Leiter der Klasse für künstlerischen Bucheinband der Kunstgewerbeschule Berlin-Charlottenburg. Mit 185 Abbildungen, 8 Kunstdrucktafeln und 40 Original-Marmoriermustern. G. M. 8,80.

#### PAUL KERSTEN / Der exakte Bucheinband

der gute Halbfranzband, der künstlerische Ganzlederband, die Handvergoldung, der Einband mit echten Bünden, der Pergamentband. 4. Auflage. Mit 137 Abbildungen, 21 Kunstdrucktafeln und 32 Papiermustern. G.M. 5,70.

#### G. A. E. BOGENG / Der Bucheinband.

Ein Handbuch für Buchbinder und Büchersammler

G.M. 9,60.

PAUL ADAM / Die einfachen handwerksmäßigen Buchbinderarbeiten ohne Zuhilfenahme von Maschinen.

Mit 106 Abbildungen, welche alle einzelnen Handgriffe anschaulich zeigen.

G. M. 3,50.

PAUL ADAM / Das Marmorieren des Buchbinders auf Schleimgrund und im Oel- und Kleisterverfahren.

Nebst Anleitung zum Linoleumschnitt, Schablonierversahren und Modeldruck für Fachleute und Liebhaber. Zweite vermehrte Auflage. Mit 139 Abbildungen und 24 Original-Marmoriermustern.

PAUL ADAM / Das Handvergolden, der Blinddruck und die Lederauflage.

Mit 254 Abbildungen, 16 Kunstdrucktafeln.

G. M. 4,80.

#### PAUL ADAM / Die Kunst des Entwerfens

für zeichnende Buchbinder. Mit fast 200 Abbildungen von Bucheinbänden u. a. G.M. 3,80.

PAUL ADAM / Leitfaden für die Gesellen- und Meisterprüfung der Buchbinder.

Herausgegeben im Auftrag des Bundes Deutscher Buchbinder-Innungen. Mit 54 Abbildungen. G.M. 3,80.

#### PAUL KERSTEN | Das Goldschnittmachen

Lehrbuch für Buchbinder zur vollkommenen Herstellung von Goldschnitten an Büchern nebst Anleitung zur Herstellung ziselierter Schnitte. Mit 17 Abbildungen. G.M. 1,50.

## PAUL KERSTEN / Leitfaden für Buchbinder

für Fortbildungs- und Handwerkerschulen. Mit über 100 Abbildungen auf Tafeln. G.M. 1,60.

#### FRANZ WEISSE / Das Ornament des Buchbinders.

Tafeln mit Proben von Anwendungsmöglichkeiten einfacher Stempelformen.

G. M. 1,20.

#### PAUL KERSTEN / Die Marmorierkunst.

Anleitung zum Marmorieren nach Jos. Halfer und Jos. Hauptmann. Nebst Nachtrag über das Marmorieren mit Kleisterfarben. Mit 51 Abbildungen und 8 Originalmarmorierungen. G. M. 1,—.

#### K. WESTENDORP / Die Kunst der alten Buchbinder

auf der Ausstellung von Bucheinbänden in Straßburg. Mit 133 Abbildungen auf Kunstdrucktafeln.

## G. A. E. BOGENG / Deutsche Einbandkunst

im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts. Mit 245 Abbildungen von Einbänden deutscher Buchbinder auf Kunstdrucktafeln.

G.M. 5,70.

## VERLAG VON WILHELM KNAPP

HALLE (SAALE) / MÜHLWEG 19

# 0. Th. Winckler, Leipzig

C1, Seeburgstraße 47



Aeltestes Fachgeschäft für allen Buchbinderei-Bedarf





Digitized by Google

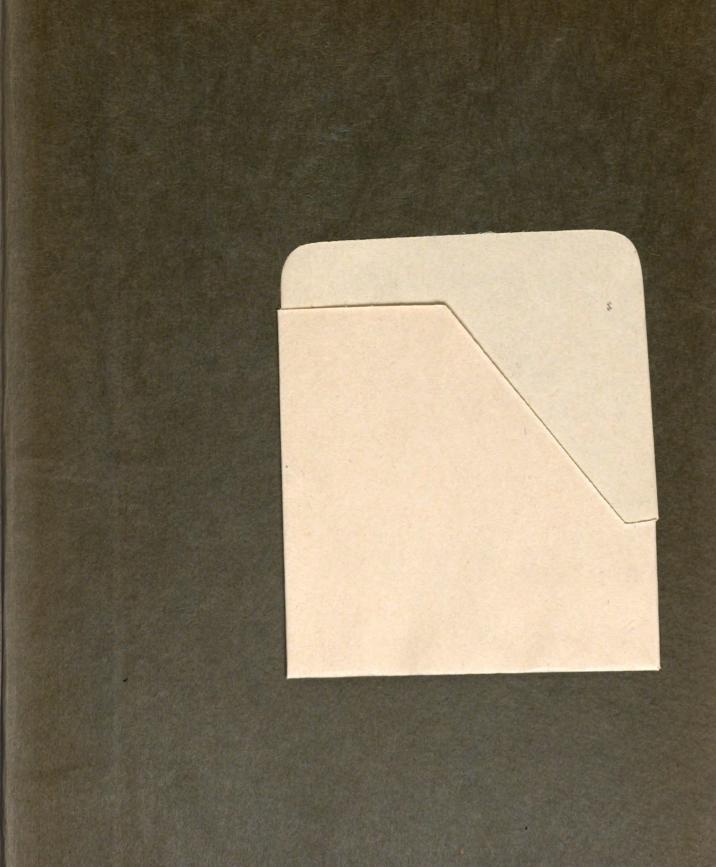

Digitized by Google

